

Breis: Wit. 1,20.

## Schriften

## Bereins für Reformationsgeschichte.

Rennzehnter Jahrgang.

Drittes Stud.

# Heinrich V, der Friedfertige,

Herzog von Mecklenburg.

1503-1552.

Dr. H. Schnell, Gymnafialoberfehrer ju Güftrow.

Malle 1902.

In Commissionsverlag von Max Niemeyer.

S. Edardt, Pfleger für Schleswig=Holftein. Dresben, Juftus Naumanns Buchhandlung, Pfleger für Sachfen.

Riel.

Quafenbrüd, Ebm. Edhart, Pfleger für Hannover u. Oldenburg Stuttgart, G. Pregizer, Bfleger für Bürttemberg.



The Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

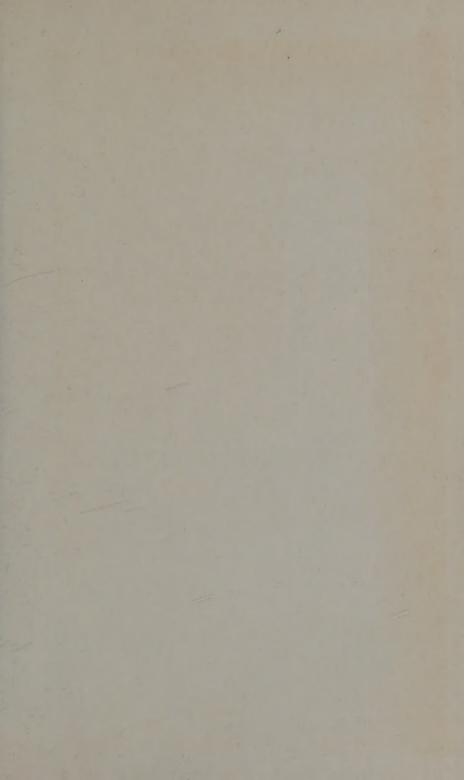

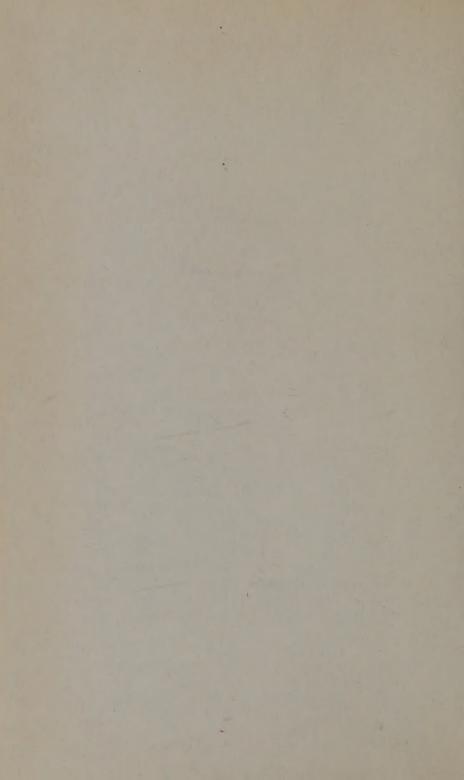

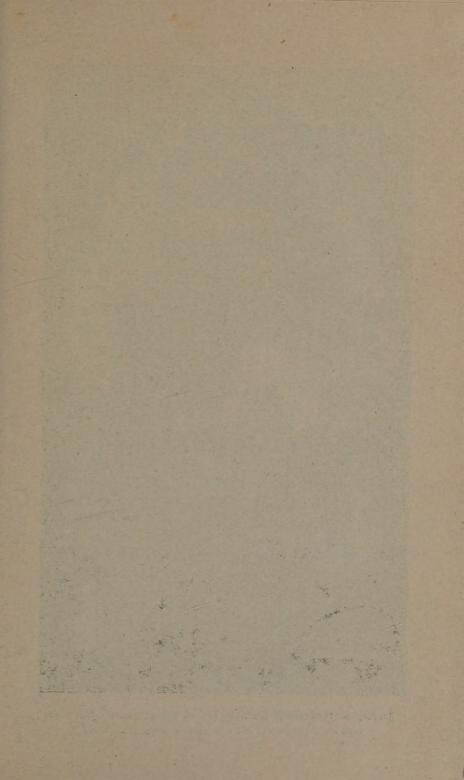



Landtag an der hagsdorfer Warnowbrücke bei hternberg am 20. Juni 1549 (nach dem Greve'schen Bild in der Turmhalle der Kirche 3u Sternberg).

# Heinrich I, der Iriedfertige/

# Heinrich V, der Friedfertige,

herzog von Mecklenburg.

BR 350 H37

1503 - 1552.

Bon

Dr. H. Hannell,
Symnafialoberlehrer zu Güstrow.

Halle 1902. Berein für Reformationsgeschichte.

Das Leben Herzog Heinrichs kurz darzustellen war eine um so dankbarere Aufgabe, als soeben dasjenige seines Nachfolgers, des Herzogs Johann Albrecht I., erschienen ist, und um so notwendiger, als durch die Darstellung des Lebens Herzog Heinrichs erst die Unterlage für jenes gewonnen wird. Denn Herzog Heinrich hat die Kirche der Reformation in Mecklenburg begründet, Johann Albrecht sie ausgebaut.

Allerdings erwachsen der Arbeit gewisse Schwierigkeiten, da keine so reichen Vorarbeiten vorhanden sind wie für das Leben Johann Albrechts I. Berfasser war aber in der günstigen Lage, für eine umfassende größere Darstellung des Jahrhunderts der Reformation (erschienen unter dem Titel: Mecklenburg im Zeit= alter der Reformation, 1503-1603, Berlin 1900) die Aften und Urfunden des Großherzoglichen Geheimen und hauptarchivs zu Schwerin einsehen und benuten zu können. Aus dem ge= wonnenen Material, das durch das bereits in den Jahrbüchern für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde mitgeteilte und verarbeitete in höchst willtommener Weise erganzt und erweitert wurde (man siehe die Anmerkungen), konnte eine besondere Dar= ftellung des Lebens des Gerzogs Heinrich entnommen werden, jenes Fürsten, ber völlig in Frieden die Reformation in fein Land einführte. Da die Zeit seiner Regierung zu wichtig, die Berson des Herzogs für das Reformationswerk zu bedeutsam ift, so rechtfertigt sich vorliegende Ginzelbarftellung.

Sollte fie Anklang finden, so bitte ich, die größere Darstellung

zur Ergänzung heranzuziehen.

Möge das Schriftchen wie zur Verbreitung der Kenntnis der vaterländischen Geschichte, so auch der Reformationsgeschichte überhaupt beitragen!

Dr. S. Schnell.





# Inhaltsverzeichnis.

|     |                                                        | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Die Jugend des Herzogs                                 | 1 3   |
| 2.  | Herzog Heinrichs Regierungsantritt                     | 3 9   |
| 3.  | Die Borboten der Reformation                           | 913   |
| 4.  | Herzog Heinrich als Schutz- und Schirmherr der Kirche  | 13—17 |
| 5.  | Heinrichs Neutralitätspolitif                          | 1824  |
| 6.  | Herzog Heinrichs persönliche Beziehungen zu Luther und |       |
|     | Melanchthon                                            | 25-34 |
| 7.  | Der erste Angriff auf das Papsttum                     | 34-50 |
| 8.  | Der zweite Angriff                                     | 50-56 |
| 9.  | Der Sieg über bas Papsttum                             | 5660  |
| 10. | Lob des Herzogs                                        | 6064  |
|     | Anmerkungen 1—99                                       | 65-72 |



### Bur Erklärung des Bildes.

Bon ben beiben Fürften vor dem Zelte ift der ftehende Herzog Johann Albrecht, der sitzende Herzog Heinrich: rechts auf den Stufen des Thrones steht Herzog Magnus, Sohn des Herzogs Heinrich, Administrator des Bistums Schwerin. Der Sprecher im Vordergrunde ift der Kangler Johann Albrechts, Johann von Lucka. Links von ihm stehen die beiden lutherischen Suverin= tendenten, Johann Riebling von Barchim und Gerd Omeken von Büftrow, hinter ihnen lutherische Geiftliche und Professoren der Universität Rostock, links im Vordergrunde einige katholische Geiftliche. Rechts schließt sich an das Zelt neben einigen Adligen aus der unmittelbaren Umgebung des Fürsten die Gruppe der Bürgermeister an. Rechts im Borbergrunde, durch die Warnow von der übrigen Versammlung getrennt, ift die Ritterschaft durch eine Anzahl Vertreter in Waffenruftung bargeftellt. Die Brucke rechts im Hintergrunde ist die bei Sagsdorf, die Kirche links die von Sternberg. An der Spitze des Gewölbebogens sind die Wappen der drei Kreise, des mecklenburgischen, wendischen und stargardischen abgebildet, zu beiden Seiten davon am Rande des Bogens die Wappen der hervorragenosten mecklenburgischen Abels= geschlechter der damaligen Zeit; die Wappen unterhalb des Ge= mäldes find von links nach rechts die der sechs Städte: Rostock, Wismar, Neubrandenburg, Güstrow, Parchim, Schwerin.

> (Nach Wagner, Bilber aus der mecklenburgischen Geschichte und Sagenwelt. Berlin 1900. S. 33.)



#### Erftes Rapitel.

#### Die Jugend des Herzogs.

Am 3. Mai 1479 wurde dem Herzog Magnus II. und seiner Gemahlin Sophia, einer Herzogin von Pommern, der erste Sohn geboren, welcher am 14. Juni bei der heiligen Tause den Namen Heinrich empfing. Gesandte der alten Hansestadt Rostock waren als Paten bei dem Taussest zugegen, während das benachbarte Hamburg durch eine reiche Spende seine freundlichen Beziehungen zum Lande Mecklenburg bekundete.

Von der Erziehung unseres Heinrich ist recht wenig bekannt. Wir finden ihn im Alter von fünfzehn Jahren auf der Plassensburg bei Nürnberg, also am Hose des Markgrasen Friedrich von Brandenburg, der mit dem mecklenburgischen Fürstenhause verwandt war. Die friedliche Stille der Plassenburg vertauschte der Prinz bald mit dem geräuschvollen Hosseben in der Umgebung des Kaisers Maximilian. Auf dem Reichstage zu Worms nämlich, welchen Herzog Magnus 1495 persönlich besucht hatte, hatte er dem Kaiser zugesagt, seinen ältesten Sohn mit 200 Pferden in des Reiches Dienst zu senden. Im Herbst desselben Jahres erinnerte der Kaiser den Bater an sein Versprechen; er wollte den jungen Prinzen "hinfüro gebührlich und als sich geziemt halten, wie die andern Fürsten, so wir auch brauchen werden."

Maximilian verstand es bekanntlich, die jungen Fürstensöhne durch persönlichen und kriegerischen Dienst an sich zu sesseln und dadurch Einfluß bei den weltlichen Fürsten sich zu verschaffen. Kanke (Deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation, Bd. 1, Berlin 1892, S. 120) rühmt ihn mit folgenden Worten: "Der heitere Waximilian, ewig in Bewegung und mit immer neuen Unter-

nehmungen beschäftigt, gutmütig, freigebig, höchst populär, Meister in den Waffen und allen ritterlichen Uebungen, ein guter Soldat, an Geist und erfinderischem Genius unvergleichlich, wußte sie zu

fesseln, mit sich fortzureißen."

Am 6. Juni 1496 bestellte der Kaiser Herzog Heinrich mit 200 gerüsteten Pferden und Knechten für den Kömerzng. Für jedes Pferd sollte er monatlich 10 rhein. Gulden, für seine Person 200 Gulden erhalten. Ein großes Gesolge begleitete den Herzog: Zwei Stallsnechte, ein Schmied, ein Koch, ein Schneider, ein Bardier, ein Stallsunge, zwei Knechte zur Wartung von vier Wagenpferden, dazu vierzehn junge Leute von Abel. Der Kaiser änderte die Bestimmung seines "Dieners" dahin ab, daß dieser ihn in die Niederlande begleiten und vorher einen Teil seiner Keiter entlassen sollte. Der Herzog solgte ihm willig, ja schlug das Anerdieten seines Oheims, Bugislavs von Pommern, aus, der ihn auf seine Kosten auf die Reise nach Ferusalem mitnehmen wollte.

Mit einer Unterbrechung im Jahre 1498, als er frank war, ist Herzog Heinrich bis zu seinem Regierungsantritt 1503 in der Umgebung des Kaisers geblieben, der die Dienstbestellung fort und sort erneuerte, freilich indem er mit der Zahlung der vereindarten Dienstgelder dauernd im Rückstand blied. Einmal gab er eine Anweisung auf den gemeinen Pfennig, das andere Mal auf die Steuer, welche zum Kömerzug bewilligt war; ein drittes Mal entschuldigte er sich mit "merklichen Geschäften"; dann verschried er ihm die Grafschaft Leuchtenberg nach dem Heimfall derselben. Die rückständige Summe wuchs jedoch immer mehr heran; endlich setzte es Heinrich durch, daß der Kaiser ihm das in Mecklenburg gesammelte Jubiläumsgeld verschried, welches ihm vom Papste überwiesen war. Der Bischof Johann von Schwerin sollte laut kaiserlichem Besehl vom 3. November 1506 dasselbe an den Herzog auszahlen. Maximilian besand sich immer in großer Geldnot!

So oft der Herzog den kaiserlichen Dienst hatte verlassen wollen, immer hatte ihn sein Vater zum Ausharren ermahnt, in Rücksicht auf die ärmlichen Verhältnisse an seinem eigenen Hose. Regierte er doch gemeinsam mit seinem Bruder Balthasar das kleine Land, hatte er doch eine zahlreiche Familie, außer Heinrich noch zwei Söhne und vier Töchter, zu versorgen! Heinrich sügte

fich, weil er von seiner Anwesenheit am kaiserlichen Hofe "Nutz, Ehre und Ruhm der mecklenburgischen Herrschaft" erwartete. In betreff des rückständigen Soldes tröstete er sich, indem er an seinen Bater schrieb: "Ew. Liebden weiß des Hoses Gewohnheit wohl, daß man das auswarten muß."

Herzog Heinrich lernte die Kriegskunst Maximilians aus dem Grunde kennen, dessen Vorliebe für die Ausdildung der gefürchteten Landsknechte bekannt ist. So übte er sich auch selbst in den Wassen und trug zum Beispiel auf dem Turnier zu Insbruck im Gesellenstechen den Preis davon, auf einem Feste, das der Kaiser bei dem Friedensschlusse mit Frankreich gab. Andererseits gewann er auch in die Staatskunst des Kaisers Einblick, wie sie sich in der Ausgestaltung der Reichsversassung bewies. Auf dem Reichsetag zu Augsdurg 1500 war Heinrich anwesend und sernte aus eigener Anschauung das siegreiche Streben der deutschen Reichsestände nach territorialer Selbständigkeit kennen.

Am 20. November 1503 starb Herzog Magnus. Seine brei Söhne, Heinrich, Erich, geboren 1483, und Albrecht, geboren 1488, traten das Erbe an.

#### Zweites Kapitel.

#### Herzog Heinrichs Regierungsantritt.

Nach der Beisetzung des Vaters verabredeten die drei Söhne mit ihrem Oheim Herzog Balthasar und unter einander die Form der gemeinsamen Regierungsordnung in der Weise, daß Balthasar als "Elder Fürst" mit dem älteren Neffen Heinrich gemeinschaftlich die Regierung führte, letzterer wiederum seinen Brüdern Rechenschaft ablegen sollte. Auf diese Art meinte man der Zerteilung des kleinen Ländchens vorbeugen zu können, da man ein Erstgeburtserecht noch nicht anerkannte. Auf dem Reichstage zu Köln sucht Heinrich 1505 für sich und seine Brüder die kaiserliche Belehnung und die Verleihung der Regalien nach.

Aber balb wurde die fürstliche Familie durch den Tod zweier Glieder verringert. 1507 starb Herzog Balthasar, und ihm folgte im nächsten Jahre Herzog Erich. Die Überlebenden erneuerten den alten Gemeinschaftsvertrag, doch lag die Last der Regierung allein auf Heinrichs Schultern, da Albrecht im Februar 1508 das Land verließ und in den Dienst des Kaisers trat. Erst 1508 kam es zu einem neuen Bertrage zwischen den beiden Brüdern. Gemäß diesem sührte Heinrich die Regierung allein und sollte in wichtigen Landessachen nur für den Fall den Bruder heranziehen, wenn derselbe "inländisch" sei, ihm aber jährlich 3400 rhein. Gulden ausbezahlen. Der Bertrag sollte nur auf fünf Jahre gelten und wurde von Kaiser Maximilian bestätigt: "Und wollen, meinen und setzen, daß die obbestimmten Berträge und Briese in allen ihren Artiseln, Klauseln, Punkten ganz kräftig und mächtig gehalten, und von niemand dawider gehandelt oder gethan werden."

Das Streben bes Herzogs war darauf gerichtet, den Frieden seines Landes durch Landfriedensbündnisse mit den Nachbarn zu sichern. Zweimal nämlich hatte er kurz nacheinander die Schrecken des Krieges gesehen. Unmittelbar nach seinem Regierungsantritt hatte er ein Ausgebot dem Kaiser zugeführt, der mit dem Schwerte die Landshuter Irrungen schlichtete, da Ruprecht von der Pfalz die Länder seines Schwiegervaters Georg von Landshut sich aneignen wollte, obwohl der Kaiser die nächsten Verwandten, Albrecht und Wolfgang von Bayern-München, begünstigte. Maximilian erlangte den Sieg. 3)

Herzog Heinrich war noch nicht vom Kölner Reichstag zurückgekehrt, als der Krieg sein eigenes Land verwüsstete. Es handelte
sich um eine Grenzsehde mit der Hansestadt Lübeck, die seit langer
Zeit an Mecklenburg ein Schutzeld bezahlte. Bei einer Grenzbesichtigung war es zu Reibereien gekommen, eine blutige Fehde
entspann sich, viele Höse und Dörser wurden in Asche gelegt, und
es bedurste erst der Vermittlung befreundeter Fürsten, bis die Fehde beigelegt wurde. Lorbeeren hatte Heinrich nicht gepflückt; die übermütigen Hanseaten verpflichteten sich dennoch zur ferneren Zahlung des Schutzeldes, teils um den friedlichen Handelsverkehr mit dem Nachbarlande pflegen, teils um sich ungestört den großartig en Plänen ihrer nordischen Politik widmen zu können. 4) Der Herzog suchte der Wiederholung solcher Fehden vorzusbeugen, überhaupt den Landfrieden gegen "Befehder, Mordbrenner, Straßenräuber" zu wahren, als er 1510 ein Landfriedensbündnis mit Heinrich dem Ültern von Braunschweig, 1513 mit den Grafen Anton und Johann von Schauenburg schloß. Im Eingang des Vertrages, welchen er am 1. Mai 1510 mit ersterem schloß, heißt es: Bur Wahrung des Friedens, Einigkeit, Liebe, Freundschaft, so die Vorsfahren aus Verwandtschaft und Nachbarschaft gehabt haben, haben wir uns erblichen zu Hausen gesetzt mit unsern Landen und Fürstenstümern, einander zu schüßen gegen jedermann, ausgenommen den allersheiligsten Vater, den Papst, das heilige deutsche Reich und den Kaiser.

Auf der Hochzeit Christians II. von Dänemark, welcher die Erzherzogin Fsabella von Destreich heiratete, war auch Heinrich zugegen. Am 20. Juli 1515 wurde zwischen Dänemark und Meckslendurg ein gegenseitiges Schuthündnis verabredet und besiegelt. Ein Jahr später ging Heinrich ein Schuthündnis mit Heinrich dem Jüngeren, Wilhelm und Erich von Braunschweig und Bugislav, Georg, Kasimir und Barnim von Pommern ein, "Gott zu Lobe, zum Nutz und Frommen von Land und Leuten, zur Wohlsahrt des gemeinen Besten." Was Pommern anbetraf, so war das Bündnis nur die Erneuerung eines älteren von 1496 und 1508.6)

Wie diese Bündnisse den Landsrieden zu sichern bestimmt waren, so verraten sie doch auch das Streben der Fürsten und Stände nach territorialer Selbständigkeit, welche durch den Zussammenschluß der Nachbarn und der verwandten Häuser wesentlich geschützt und gefördert war. Noch deutlicher wird das Streben, wenn wir sehen, wie Herzog Heinrich 1518 den alten Erbvergleich von 1431 mit dem Hause Lauenburg erneuerte, gemäß welchem beim Aussterben eines Hauses kaiserlichem Lehensrechte zum Trotz die Erbsolge des anderen Hauses bestimmt wurde. Wit Kurbrandensburg bestand ein solcher Vertrag seit 1442.7)

Als der fünfjährige Vertrag der Brüder abgelaufen war, bewirkten hessische und sächsische Gesandte im Verein mit Mitgliedern der mecklendurgischen Stände einen neuen, der ebenfalls auf fünf Jahre berechnet war und die gemeinsame Regierung der Herzöge bestimmte, so daß keiner vor dem andern etwas voraus hatte, auch der außer Landes gehende Fürst einen Bevollmächtigten

zurücklassen sollte. Aber kaum war der Vertrag untersiegelt, als Herzog Albrecht sich schon über denselben beklagte. Was er forderte, war vollständige Teilung des gesamten Landes. Hierin kam ihm sein Obeim, Herzog Bugislav von Vommern, entgegen, welcher 1520 den Neubrandenburger Hausvertrag zwischen den streitenden Brüdern abschloß. Derselbe bestimmte, daß das Land in zwei Teile auseinandergelegt werde, in einen Heinrichs= und einen Albrechts= teil. Damit war nun Albrecht zufrieden, nicht aber Heinrich. Letzteren suchte der kluge Pommernherzog dadurch zufrieden zu stellen, daß er ferner bestimmte, es solle mit der Regierung der beiden Teile alle zwei Jahre abgewechselt werden, und es sollten die Landstände ungeteilt und beiden Herzögen gemeinschaftlich verpflichtet bleiben. Gemeinsam blieben die Landtage, die Gerichtstage. zwölf mit Namen genannte Städte, der Kanzler. Der Vertrag bedeutete ein Mittelding zwischen Teilung und Gemeinschaftsregierung. Er sollte vier Jahre währen.8)

Allein die Arbeit der Teilung, welche innerhalb vier Monat ins Werk geseht werden sollte, verzögerte sich, und dadurch wurde Albrechts Unwille erregt, welcher zu persönlichem Hasse sich steigerte, als ungetreue Beamte durch allerhand Zuträgereien die Brüder noch mehr gegen einander in Harnisch brachten. Ein Chronist meldet, daß die Brüder einander nicht sehen mochten — so groß war der Haß. Albrecht beklagte sich beim Kaiser und rief das Reichskammergericht an. Er forderte nunmehr gleiche Erbteilung, Auseinanderlegung des Herzogtums in zwei Hälften und für sich das Recht, einen Teil sür sich zu wählen. Ich übergehe die einzelnen Stadien des Prozesses. 1525 fällte das Kammergericht sein Urteil, welches dahin ging, daß Herzog Heinrich nicht pflichtig sei, eine gleiche Erbteilung zu machen und Albrecht die Wahl zu lassen; der Vertrag des Bugislav von 1520 bestehe vielmehr zu Kecht und müsse von beiden Teilen innegehalten werden.

In gewisser Weise war also die Einheit des Landes gewahrt. Aber die Feindschaft der Brüder mußte demselben gefährlich werden, wenn, wie wir hernach sehen werden, diese verschiedene Bahnen in der Politif einschlugen; sie mußte aber auch der Einsührung der Resormation hinderlich werden, wenn, wie es thatsächlich der Fall war, auch der religiöse Zwiespalt zwischen die Brüder trat.

Herzog Albrecht hat kein Mittel unversucht gelassen, zu seinem Ziel, der selbständigen Regierung eines selbständigen Landes, zu gelangen.

Er bestürmte den Raiser und den König mit seinen Anträgen denn er hielt zur katholisch = habsburgischen Bartei, der sein Schwiegervater, Joachim I von Brandenburg, ihn zugeführt hatte. und in deren Dienst er für die Wiedereinsetzung und hernach für die Befreiung des gefangenen Dänenkönigs Chriftian II. wirkte. Aber gerade diese politische Stellung Albrechts brachte es mit sich, daß er seinem Bruder endlich nachgab. Die Habs= burger nämlich ließen ihn im Stich, Albrecht verbündete fich mit dem evangelischen Lübeck und seinem demokratischen Bürgermeister Jürgen Wullenwever und hoffte auf diesem Wege Christian zu befreien und ein Königreich für sich zu erwerben. Dazu aber ge= brauchte er die Hilfe seines Bruders. Deshalb willigte er 1534 in den Schweriner Vertrag, der die Erbteilung volle zwanzig Jahre Beide Berzöge haben den Ablauf dieser Frift nicht aussette. mehr erlebt. 10)

Der Zwist der Brüder förderte die Macht der mecklenburgischen Stände. Diese Brälaten, Ritter und Städte, waren nicht bloße Unterthanen, sondern übten seit lange auf Grund ihrer Privilegien, über die sie eifersüchtig wachten, auch ihrerseits Herrschafts= rechte über ihre Untersaffen aus. Die häufige Geldnot der Fürsten hatte den Ständen ein Privileg nach dem andern verschafft, während fie die geforderten Summen durch eine außerordentliche Besteuerung ihrer Hintersaffen aufbrachten. Aber noch bestand kein landschaft= licher Verband der Stände in den einzelnen Landen, Wenden, Mecklenburg und Stargard. Zwar kamen schon vereinigte Land= tage vor, aber sie bildeten nicht die Regel. Als nun Herzog Albrecht die Teilung des Landes durchsetzen wollte, fürchteten die Stände nicht nur auseinandergeriffen zu werden, sondern auch die Privilegien zu verlieren. Deshalb erhoben sie den Anspruch, als eine unteilbare Korporation zu gelten, und schlossen sich in der Union 1523 zu einem landständischen Verbande aller drei Lande, Mecklenburg, Wenden, Stargard, Busammen. Es läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit erweisen, daß Berzog Beinrich seine Hände im Spiele hatte, eben um den Teilungsplänen seines Bruders

einen Damm entgegen zu setzen. In der Union seiner Stände stellte sich die politische Einheit des Landes dar. 11)

Aber die wachsende Macht der Stände trat so auch den Beftrebungen des Herzogs nach Ausgestaltung der Landeshoheit gegenüber. Die Stände forderten ihre Mitwirkung, wenn Beden zu bewilligen und Gesetze zu erlassen waren. Erstere wurden recht häusig, da Töchterausstattung gesordert wurde, da die Anforderungen von Reichswegen sich mehrten, die Unterhaltung des Kammergerichts, der Besuch der Reichstage, der Lehnsempsang den Herzögen Ausgaben auferlegte, die ihre Kasse nicht zu tragen vermochte, die aber auch als im Interesse des Landes gemacht billigerweise von diesem zu tragen waren.

Die wachsende Landeshoheit zeigte sich besonders in der Landesgesetzgebung. Diese aber erstarkte durch die Bolizeigesetzgebung des Reiches und der Territorien, welchen aufgegeben war, "Ordnung und Satzungen" zu machen. Gerade in der Polizeigesetzgebung aber zeigt sich das Wachstum der landesherrlichen Gewalt, welche die alten "Weisheiten" und lokalen Bräuche verschwinden und an ihre Stelle das Landesgesetz treten läßt. Unter bieses fallen alle Landeseinwohner: es werden mithin die fremden Gerichte ausgeschlossen, die geistlichen Gerichte in weltlichen Sachen, die Fehme, die Appellationen an ausländische Gerichtshöfe. Herzog Heinrich erfaßte mit starker Hand und klaren Augen die neuen Aufgaben der landesherrlichen Gewalt. 1512 erließ er ein Verbot gegen die Femgerichte, 1513 eine neue Hofgerichtsordnung, in demfelben Jahre ein Verbot gegen das Angehen der geiftlichen Gerichte in weltlichen Dingen, 1516 endlich die erste mecklenburgische Polizeiordnung. 12)

#### Drittes Rapitel.

#### Die Borboten der Reformation.

Im Jahre 1477 schrieb ber Karthäusermönch Vicke Dessinen Brief an Herzog Magnus II., welcher ihn um Kat gefragt hatte, ob er die Herzogin Sophie von Pommern heiraten dürse, welche nach dem Tode ihres Bräutigams das voreilige Gelübde einer immerwährenden Jungfrauschaft abgelegt hatte. Trot aller entgegenstehenden Bedenken führte der Herzog die Braut dennoch heim, nachdem sie Dispensation von ihrem Gelübde erhalten hatte.

Bicke Deffin redet dem Bergog freimutig ins Gewiffen und schärft ihm den rechten chriftlichen Lebenswandel ein. Mur der sei Gott wohlgefällig, der seine Gebote halte, "allene, bede gut don unde fine bade holden." Allein davon gebe es wenige Leute. Wat helpet to Rome geweset, to Iherusalem unde gelofft (und Gelübbe) gedahn unde bar bi nicht gebetert (gebeffert) unde vullen= bracht mit den werken? Von der heiligen Schrift darf sich niemand wenden: "Uther schrift unde warheit, de god zulven (felbst) is, moed (muß) zick numment (niemand) geven, we zalich (felig) werden wil; zunder (sonder) arbent, rechtverdicheit, odmodicheit (Demut) unde de bade (Gebote) mach numment zalich werden unde kan numment daghet vorwerven sunder arbent." Wer hier das Kreuz mit auten Werken nicht trägt, dem wird es nach diesem Leben allzuschwer. "Juwe anade mag my dat nicht to arge stellen, de warheit wil gesecht wesen." Schließlich forderte Bicke Deffin ben Herzog auf, die geiftliche Freiheit zu beschirmen und die Rlöfter zu reformieren. Denn diese ließen fich dünken, fie lebten in der Wahrheit und seien doch in großer Fährlichkeit. Hierdurch fönne er mehr verdienen als durch die kirchlichen guten Werke, durch Beten, Fasten, Opfern.

Die Geringschätzung der kirchlichen Frömmigkeit, der Hinweis auf den rechten chriftlichen Lebenswandel, die Betonung der Wahrheit in heiliger Schrift, die Aufforderung zur Rlosterreformation zeugen von dem strengen reformatorischen Sinn des Karthäusermönches. Ueberhaupt hat gerade das Karthäusermönchskloster zu Marienehe bei Kostock die alte Strenge dis zuletzt gewahrt. Aber während sein letzter Prior, der willensstarke Marsquard Behr, sest an den alten Satzungen hielt, spricht aus den Worten des Mönches, eines mecklenburgischen Edelmannes, die Sehnsucht und der Drang nach der Reformation. 13)

Ein Vorläufer ber Reformation in Mecklenburg ift immer der Rostocker Magister Nikolaus Rute genannt worden, wenn auch neuerdings erwiesen ift, daß er mit den Hussiten in Brag in Berbindung ftand und nur niederdeutsche Übersetungen huffi= tischer Schriften, allerdings unter seinem Namen, herausgegeben hat. Die bekannteste ist die Schrift "Van dem repe" (rep = Strick). Der erfte kleinere Teil derselben schildert den dreifachen Strang, Glaube, Liebe, Hoffnung, an denen der Mensch aus Gunde und Tod sich retten kann. Dann folgt in 95 Rapiteln eine Auslegung der ersten drei Hauptstücke unseres Katechismus. Der Berfasser wendet sich gegen die katholischen Lehren von der sünden= vergebenden Macht des Papstes, von der Heiligenanbetung, von der Tradition, von der hohen Aufgabe und Stellung des Klerus. Dennoch ist Rute, der Übersetzer, noch weit vom evangelischen Standpunkte entfernt, da er noch nicht zu der Erkenntnis durch= dringt, daß das Verdienst Chrifti, welches der Chrift im Glauben ergreift, allein seligmachend ift.

Die Nachrichten über die Person des Rute sind noch immer etwas dunkel. Soviel scheint festzustehen, daß er an der Rostocker Universität lehrte und auch in Rostock 1508 gestorben ist; es ist wahrscheinlich, daß er nach Riga vor der Inquisition fliehen mußte, die seine Bücher vernichtete. Erst 1846 wurde die Haupt= schrift in der Rostocker Universitätsbibliothek aufgefunden. Von Anhängern Rutes berichtete uns schon 1524 Martin Reinhart von Civelstat, Prediger zu Ihen (Jena), in seiner Zuschrift an seine nürnbergischen Freunde Tucher, Ebner und Willibald Pirckheimer. "So hat es sich gefüget, daß ich im 1521 jare gen Rostock (als ich wider in Denmarcken renset) kame, alda ben ennem liebhaber Evangelischer warhent herberge hatte, wilchs Name der jung Hans Kaffmeister. Mit disem als wir von dem henligen Evangelio zereden anfiengen, sagt er mir von ennem priester, der ettwa daselbst gepredigt, und viel köstlicher alter büchlein hinder sich gelaffen haben follte, wilche nu in gemeltes kaufmanns hauß ver= borgen lagen. Als aber ich mit vielfeltiger bitt und flehe yhn vermochte, füret er mich mit sich und weyset mir seer eynen grossen schap solcher heylsamer büchlein". Reinhart erzählt weiter, daß Hans Kaffmeister ihm etliche Schriften mitgegeben habe unter der Bedingung, daß sie nicht bei seinen Ledzeiten in Druck gegeben würden, "dann ein prediger Münich, Joachim Katstein genannt, yme seur und marter, als stock — wolt sagen, kehermeister des Bapsts, wo obgedachtes predigers leer oder büchlin an tag kemen, trauet (dräuet)."<sup>14</sup>)

Ein dritter Vorbote dürfte auch Konrad Pegel zu nennen sein. Herzog Heinrich hatte ihn an seinen Hof als Erzieher und Lehrer seines Sohnes Magnus berusen. Als 1516 der Ablaßsträmer Arcimbold im Lande sein Wesen hatte, schrieb Pegel eine lateinische Schrift de poenitentia. Sie verrät den Humanisten, indem Pegel in der Form eines Dialogs mehr aus den Klassistern als aus der Vibel die Idee des Ablasses indirekt bekämpste. Er sordert zwar den aufrichtigen Schmerz über die Sünde und fleißiges Gebet zu dem gnädigen Gott; aber daneben läßt er die verdienstlichen Werke, Fasten und Almosen, bestehen. 15)

Wenn auch nicht zu den Vorkämpfern der Reformation, so doch zu denjenigen Männern, welche dieselbe in ihrer Art erstrebten und bei ihrem Anbruch förderten, gehörten die Augustinermönche in Sternberg. Ihr Kloster war bereits 1500 von Herzog Magnus geplant, um den Gottesdienst in dem durch sein heiliges Blut berühmten Sternberg zu fördern und die Pilger, welche scharen= weise zu dem neuen Mirakel strömten, — 1492 hatte sich das Greignis abgespielt, Juden hatten eine Hostie durchbohrt, Blut war aus derselben geflossen — durch die Predigten der Brüder zu erbauen. Tropdem die Stiftung neuer Bettelmönchsklöfter von bem Papste Bonifaz VIII. untersagt war, hatte doch des Herzogs Geschäftsträger in Rom am 19. September 1500 bie Beftätigungs= bulle für die Gründung der neuen Niederlaffung erwirkt, der einzigen in Mecklenburg. Für das Kloster interessierte sich besonders Johann von Staupit, der Generalvikar des Augustiner= Eremiten= Ordens in Deutschland, Luthers bekannter Freund. Denn so schrieb die Gemahlin Johanns von Sachsen, die Tochter des Herzogs Magnus, am 22. Mai 1503 an ihren Bater: "Er

(Herr) Johannes von Staupit doctor Augustiner ordens Einsfideler genent, "habe sie gebeten, daß das "Neue closter seines ordens zum Sternberg, von neues zu pauen angesangen werden moge; "es wolle "auch der genant doctor, so erst er ander gescheft halben kan, dahin in das closter komen und auch sein Rat dar zu geben, wie solchs closter zu pauen und zu ershalten sein möge. "Als Herzog Magnus gestorben war, hatte Staupit zwei Väter seines Ordens zu den mecklendurgischen Herzögen geschickt, um sie um die Fortsührung des Baues zu bitten. 1507 erhielt das Kloster in der That seinen Stiftungsbrief, und auch der Bau wurde bald fertig.

Das Kloster blühte rasch auf; aber die Augustiner erregten den Neid der übrigen Geistlichkeit; der Schweriner Bischof that sie sogar in den Bann, als die empörten Augustiner sich an einem verleumderischen Lehrer thätlich vergriffen hatten. Erst durch das Einschreiten des Herzogs Heinrich wurde der Bann wieder aufgehoben. Denn die Augustiner führten in der That ein tugendhaftes Leben und bestanden sehr gut in der Visitation, die der Vitar Wenzeslav Link 1520 anstellte. Es ist dies der vicarius, von dem Martin Luther in einem Briese an Johann Lang (1520, 28. Nov. Luthers Briese, Enders II, 367. N.) schrieb: Vicarius ad Sternberg ivit, sequitur eum frater Johannes conversus.

Dhne Zweifel mußte die Stiftung eines Alosters des Ausgustinerordens, dem auch Luther angehörte, bedeutsame Folgen für die Vorbereitung und dann die Verbreitung der Reformation in Mecklenburg haben. Strenge Zucht, vor allem aber fleißiges Schriftstudium erhoben ihn weit über andere Orden. In der That sinden sich in den zwanziger Jahren viele entlausene "Monnicke", Augustiner-Eremiten, hin und her im Lande, meistens als Hauslehrer in den Häusern der Landedelleute thätig; sie predigten auch fleißig zum Volk. So konnte es kommen, daß schon 1527 das Kloster aufgehoben wurde, da es freiwillig von den Mönchen verlassen war. 16)

#### Berzog Beinrich als Schutz= und Schirmherr der Kirche.

Als das Bistum Schwerin, welches den größten Teil von Wecklenburg umfaßte, seinen Bischof 1516 versor, wählte das Kapitel den siebenjährigen Sohn des Herzogs Heinrich, den Prinzen Magnus, zum Bischof. Die Wahl wurde vom Papste bestätigt, welcher bestimmte, daß der Prinz im 21. Lebensjahre die Abministration in spiritualibus et temporalibus, im 27. die volle Stiftsregierung und die Bischofsweihe erhalten sollte. Inzwischen sollte ein Vertreter die geistliche und weltliche Verwaltung des Vistums übernehmen und ein Weihbischof bestellt werden.

Herzog Heinrich beschwor im Namen seines Sohnes dem Domkapitel die Wahlkapitulation, durch die das Kapitel die Unabhängigkeit des Stifts zu wahren trachtete. Von den Einnahmen des Stiftes sollte er die Kosten der Erziehung seines Sohnes bestreiten. Das Domkapitel aber glaubte durch den herzoglichen Schutz gegen alle Gefahren gesichert zu sein. Hatte doch das Haus Wecklenburg seit lange gegen ein gewisses Schutz- und Schirmzgeld das Bistum unter seine Obhut genommen!

Schutz- und schirmherrliche Pflichten hatte der Herzog schon zu Anfang des Jahrhunderts erfüllt und geleistet, als er die Abligen (1503, 1511) anhielt, die fälligen Zinsen der Kirche zu entrichten, und die Parteien dahin verglich, daß der Zinsfuß sortan  $5^{\circ}/_{\circ}$  betrüge, die Kapitalien aber in zehn Jahren abbezahlt würden. Der trotzige Adel nämlich hatte recht säumig gezahlt, ja sich überhaupt zu zahlen geweigert. Der Herzog versuchte der Kirche zu ihrem Eigentum zu verhelsen. 18)

Das Schutverhältnis wurde durch die Wahl des Magnus auf den bischöflichen Stuhl ein noch engeres. Der vom Papste bestellte Vertreter gebrauchte sogar den Ausdruck, Heinrich sei als der Vater unsers gnädigen Herrn und als sein natürlicher Vormund "ock des Stiffts Clerispen hanthaver", und klagte bei dem Herzog über Verletzung der Religion seitens der Lutherischen. Die geängstigten Offiziale berichten sofort an ihn, wenn die Lutherischen

ihnen zu schaffen machen, so Hippolit Stenwer zu Stralsund, — Vorpommern gehörte nämlich zum Teil zu Schwerin — und Joachim Michaelis zu Kostock. Und sein Geschäftsträger in Kom berichtete, daß in der heiligen Stadt der Name Luthers so verhaßt wäre, daß man ihn garnicht außsprechen dürse; er forderte den Herzog auf, dem Beispiele der italienischen Großen zu folgen und jede auffeimende Saat des Luthertums zu unterdrücken. 19)

Diesem Bunsche kam nun der Herzog zwar nicht nach. Vielmehr ließ er 1524 Martin Luther um Absendung von Bredigern ersuchen. Er hinderte die Predigt des Evangeliums in keiner Weise, und so predigten bald hier und da im Lande Männer mit evangelischer Überzeugung: Möllens in Wismar, Kruse in Güstrow, Abervul in Greffow, hernach in Malchin, Lönnies in Barchim, Faber und Oberländer in Schwerin, besonders aber Slüter in Rostock. Der Herzog sah offenbar in der Predigt des Wortes Gottes keine Beeinträchtigung der Kirche, deren Schutherr er war. Wies er doch selbst die Universität zu Rostock an, Vorlesungen über das Reue Testament zu halten und die Studenten zu bem Besuch derselben zu ermahnen! Und hierin mochte er vielleicht auf die Reichsabschiede sich berufen, welche bestimmten, daß das rechte. lautere Evangelium gütig, sanftmütig und christlich, nach der Lehre und Auslegung der bewährten und von der driftlichen Kirche angenommenen Schriften gelehrt werde (1523); und 1524: daß bis zu einem Konzil das heilige Evangeliun gepredigt werde; und 1526: daß jeder Stand in Sachen, die das Wormser Edikt betreffen. fo leben, regieren und es halten folle, wie er es gegen Gott und Raiserliche Majestät zu verantworten sich getraue. 20)

Nun war zwar das Wormser Edift im Lande nicht veröffentlicht; dennoch aber gab der Herzog der neuen Lehre nicht schrankenlos Raum. Er war selbst von katholischer Überzeugung; er verwaltete ferner das Bistum, dessen Regierung sein Sohn antreten sollte. Leicht konnte er desselben verlustig gehen, wenn er die neue Lehre einführte! Sein Bruder Albrecht nannte sich einen Freund Ferdinands, des Bruders des Kaisers, und wir sahen schon, wie dieser auf seine katholischen Verbindungen gestützt seinen Erbteilungsplan versolzte. Herzog Heinrich durste für seine Person aus politischer Rücksicht das Luthertum nicht einführen. Er nahm deshalb folgende Haltung ein. Als die Einwohner der Stadt Bützow 1531 um die Zulassung des Evangeliums baten, erklärte er, gegen die Predigt nichts einzuwenden, verbot aber die alten Gebräuche zu ändern oder abzuschaffen. "Weil auf dem Reichstage zu Augsburg besichlossen ist, dei den alten Ceremonien dis zum Konzil zu bleiben, so soll man sich keineswegs unterstehen, in solchen althergebrachten Ceremonien etwas abzuthun oder zu ändern, auch die Geistlichkeit solche zu vollbringen nicht hindern." Derselbe Bescheid erging an die Stadt Parchim 1532: Man solle das Amt der Messe wangelium lauter und vein unverhindert predigen lassen.

Der Herzog meinte also wiederum, auf die Reichsbeschlüsse sich beziehen zu können, wenn er die alten Ceremonien nicht hinderte und änderte. Daß dieser Standpunkt nur ein unsicherer, seine Halbe war, sollte er bald sehen. Sein Bruder verbot mit Berufung auf dieselben Beschlüsse die neue Lehre, ja der Raheburger Bischof forderte den Herzog auf, gemäß dem Speirer Beschluß von 1529 in seinem Lande die Sekte auszurotten. Die Evangelischen aber klagten, daß man ihnen daß heilige Abendmahl nach ihrer Weise nicht gestatten wolle; denn "das Wort Gottes bringet notwendig auch den Gebrauch der Sakramente mit sich." Der Herzog mußte also bald seine Haltung ändern. Das that er zu Anfang des Jahres 1533; wir werden es her= nach sehen.<sup>22</sup>)

Vorerst begnügte er sich, den Landsrieden zu wahren. In Wismar sollte z. B. eine Disputation veranstaltet werden. Aber schon hatte das Volk Pechtonnen und Holz in Bereitschaft, um die unterliegende Partei zu verbrennen. Der Herzog befahl sosort, sich allen Disputierens und Scheltens auf den Predigtstühlen zu enthalten und das Wort Gottes "luther und rein, sonder jenigen thosatt" zu predigen; das sei nach Billigkeit und seine zuverlässige Meinung. Der Resormator Rostocks, Slüter, mußte sogar die Stadt auf längere Zeit meiden, als dem Herzog zu Ohren kam, daß seine Predigt aufrührerisch gewirkt habe. Erst als er sich von der Grundlosigkeit des Verdachtes überzeugt hatte, würdigte er ihn einer Unterredung und schenkte ihm gar ein Priesterkleid. Und noch ein Beispiel: In der Stadt Friedland, die zum Sprengel

des Bischofs von Havelberg gehörte, waren Unruhen zwischen den Anhängern des Alten und des Neuen ausgebrochen; obwohl der größere Teil der Bürgerschaft, die "Liebhaber göttlichen Wortes", um Anstellung evangelischer Prädikanten bat, wurden ihnen dieselben versagt. Der Herzog befürchtete neue Tumulte; deshalb befahl er, daß der Pfarrer mit seinen Kaplanen das heilige Evangelium predige, nach Auslegung der vier Doktoren der heiligen Kirche, in christlicher Liebe, ohne Schelten und Aufruhr.<sup>23</sup>)

Gerechter konnte ein Schutz- und Schirmherr der Kirche sich garnicht erzeigen, als es der Herzog im Jahre 1526 that, indem er die Gerechtsame aller Kirchendiener in Schutz nahm. Die Klagen über einbehaltene Zinsen, Bachtsummen, Sebungen und andere Einkünfte der Kirche liefen von allen Seiten ein. Da berief der Herzog die Ritterschaft und setzte nach längeren Verhandlungen einen dahinlautenden Vergleich durch, daß die Schuldner sich verpflichteten, alle Abgaben fortan gänzlich ohne Verfäumnis zu zahlen. Künftig wollten die Herzöge Beinrich und Albrecht selbst zu Gericht siten, wenn Schuldklagen anzubringen seien: unnachsichtlich sollten säumige Rahler verfolgt und bestraft werden. Als dennoch ein Teil der Geiftlichkeit mit dem Abkommen nicht zufrieden war, da ein Teil der verfäumten Zinsen niedergeschlagen werden sollte, und ihr Führer, der Domdekan Dr. Knute, welcher "ber König der Papisten" genannt wurde, sich heimlich beim Kaiser beschwerte, verantworteten sich beide Herzöge folgender= maßen: Sie hatten sich nur zur Erhaltung des Gottesdienstes in gütliche Unterhandlung eingelaffen, um in den schweren Zeitläuften zwischen Geiftlichen und Weltlichen Widerwillen und Nachteil zu verhüten. Erstere hätten auch den Vertrag freien und guten Willens angenommen, da es nach alter Weise nicht mehr hätte gehen können, sintemal die Geiftlichkeit mit mannigfaltigen, harten, wucherischen Kontrakten und unbilligen, ungewöhnlichen Zinsen viele Jahre wider Recht und alle Billigkeit die Leute beschwert habe. 24)

Auf alle Weise suchte Herzog Heinrich, hierin mit seinem Bruder einmütig, der Kirchenberaubung zu steuern. Schon 1515 hatten sie ein Verzeichnis der Patronate, der Stiftungen, der Hebungen, der Pfarreinkommen anfertigen lassen, weil ihnen zu

Ohren gekommen sei, daß viele Summen unterschlagen würden und Fremde in die fürstlichen Patronate sich eindrängten. 1534 wurde wiederum, durch den Dompropst zu Güstrow und den Domthesaurar zu Rostock, im Auftrage der Herzöge daß ganze Land bereist und ein genaues Verzeichnis der Pfarren und ihrer Einkünste ausgenommen. 25) Den Herzögen kann Verstümmis nicht schuldgegeben werden, wenn auch in Mecklenburg Kirchenraub betrieben wurde. Ich süge einen Brief des Herzogs Heinrich an, in welchem er die Einkünste der geistlichen Lehen erhalten wissen wissen

Hinrick van Gades Gnaden, Herthoge the Mekelenborch. Förste tho Wenden u. s. w. Werdige, lieve, andechtige. Wy ver= nhemen, wo Marten Hane und andere Knackenhauere (Anochen= hauer) in unserer Stadt Rostock unseme lieven getreuwen Ehras= mus Padeln, unses lieven Sons Herthoge Magnus Dener, etlicke Bechte tho sinen geistlicken Lehne by Juw (euch) in Sünte Beters Kercken, de embe (ibm) die fülfte unse lieve Son konferiret und verliehen, gehörich mit eigenemne (eigenmächtig) mothwilligen Brevel vorentholden scholle: demyle Wy denn mit nichte gemeint, tho geftaden, (geftatten), dath fülfte (felbige) edder (oder) andere geiftlicke Lehene dermaten tho desoliren, so begeren Wy mit Ge= naden gutlicken Willen, benfülften Marten Sanen fampt anderen, die sick wo berichtet mit der Bethalinge echtern und ungeborlick verthönigen, vor Juw förderlicken erfordern und ehn von unsernt= wegen mit Ernste seggen (fagen), gemelten Chrasmum Babeln aller und iber senner hinderstelling Bechte förderliken (fortan) tho entrichtende, fick och henförder gegen ehn mit guder Bethalinge (Bezahlung) der Gebüre und Billicheit tho schicken, damede Wy, wo deme also nicht geschehen werde, nicht verorhacket (verursacht) werden, andere Wege mit Arreftiringe edder künften (sonst), dadörch dee Lehene ungeschwecket (ungeschwächt) blieven, vorthonehmende, dat wollen Wh uns tho gemelten Marten Hanen und den anderen ernst= licken verlaten und kegen Juw mit Genaden gutliken beschulden. Dat. Güftrow Mandages nha Conversion Bauli (26. Jan.) Anno 1532.

Dem Werdigen unserm lieven andechtigen Magister Jochim Slüter, Prediker tho Sünde Peter in unßerer Stadt Rostock.

#### Fünftes Kapitel.

#### Beinrichs Rentralitätspolitik.

Noch vor dem Tode Maximitians bemühte sich der König Franz I. von Frankreich um die deutsche Krone. Die Aussichten schienen für ihn recht günftig zu sein, da bereits auf dem Keichstage zu Augsburg 1518 vier Kurstimmen gewonnen waren. Als dann Maximitian am 12. Januar 1519 starb, wurden die französischen Berbungen an den deutschen Fürstenhösen um so dringender. Der Kitter Joachim Malhan, welcher aus Mecklenburg stammte, begleitete den französischen Baron Kitter Franz von Bourdeilles nach Schwerin, wo am 14. Mai 1519 der Vertrag zustande kam, daß der Herzog dem Könige, soviel in seinen Kräften stehe, zu der Krone verhelsen und nach geschehener Wahl ihm mit 200 Keisigen nach Koblenz zuziehen solle, wogegen der König ihm eine jährliche Pension von 3000 Kronen versprach. 27)

Die französischen Wahlintriguen fachten in ganz Nordbeutschland einen im Entstehen begriffenen Krieg zu hellen Flammen an. Der Bischof Johann von Hildesheim war mit seiner Kitterschaft zerfallen, welche den Schutz der Herzöge Heinrich des Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel und Erich des Ülteren von Braunschweig-Calenberg sowie des Erzbischofs Christoph von Bremen gewann. Diese aber standen auf östreichischer Seite, während Heinrich der Mittlere von Braunschweig-Lüneburg, der den Bischof Johann unterstützte, zur französischen Partei sich hielt. Herzog Heinrich, den mit beiden Parteien freundliche Beziehungen verbanden, eilte selbst als Vermittler herbei. Aber am 29. Juni 1519 wurde die Entscheidungsschlacht geschlagen, welche Heinrich der Mittlere gewann. 28)

Allein er konnte sich seines Sieges nicht lange freuen. Am 28. Juni 1519 war Karl V einstimmig zum deutschen Kaiser gewählt. Die französische Partei war unterlegen, ihre Unhänger mußten die Kache Östreichs fürchten, in dessen Gunst der Wolfenbüttler sich sonnte; Heinrich der Mittlere verließ Thron und Heimat. Herzog Heinrich von Mecklenburg aber machte im Sommer 1520 einen Besuch in Brabant beim Kaiser, so heimlich,

daß alle seine früheren Freunde nichts merkten; er suchte und gewann die Freundschaft des jungen Kaisers. Während der Herzog von Württemberg, der auch mit den Franzosen gehalten, es aber verschmäht hatte, dem Kaiser entgegen zu reisen, auf dem Reichstage zu Worms 1521 recht ungnädig behandelt wurde, wurde unser Herzog mit der Ehre eines "Kaiserlichen Kats" ausgezeichnet und bekam ein jährliches Gehalt von 1500 Gulden rhein. <sup>29</sup>)

Hatte Herzog Heinrich sich so mit dem Hause Habsburg ausgeföhnt, so versäumte er doch keine Gelegenheit, durch Bündnisverträge sein Land gegen Überfälle und Angriffe zu sichern. Es wurde nämlich im Jahre 1524 ein dauerndes Bündnis zwischen dem Könige von Bolen an einem und den Herzögen von Mecklen= burg und Vommern am anderen Teile geschlossen. Es waren zunächst verwandtschaftliche Verhältnisse, welche die Fürsten zu= sammenführten. Heinrich war ein Better der pommerschen Her= zöge Barnim XI. und Georg I.: letterer hatte ebenso wie er eine pfälzische Prinzessin zur Gemahlin und war also auch sein Schwager. Die Pommern aber waren die Neffen des Polen= könias Sigismund I. Die Herzöge versprachen dem König von Polen, ihm gegen jeden Feind des Königreiches beizustehen, keinen feindlichen Truppen den Durchzug zu gestatten, zur Aufrechter= haltung des Landfriedens ein Bundesgericht einzusetzen, deffen Richter alle drei Jahre zusammenkommen sollten, um den Unter= drückten Recht zu verschaffen, zuletzt, ohne Wissen und Rat aller Teile keinem Keinde den Krieg anzukundigen. Polen versprach den Herzogtümern mit 2000 Knechten und 600 gerüfteten Pferden nebst dem zugehörigen Geschüt Sulfe, Mecklenburg ficherte seiner= seits eine Sulfe von 500 Anechten und 200 Pferden zu.

Das Bündnis gewann dadurch an Bedeutung, daß noch im Jahre 1525 Dänemark beitrat. Auch der Herzog von Preußen folgte, der 1525 sein Ordensland säkulärisierte und von Polen zu Lehen nahm; es trat auch Holstein bei, und so war ein großer Teil des nordöstlichen Deutschlands im Bündnis geeint. 30)

Dieses Bündnis mit einem anderen Bunde in Beziehung und engere Verbindung gesetzt zu haben, ist das Verdienst Her= zog Heinrichs. Zu Högter war nämlich 1519 der sog. lippesche Bund geschlossen worden, und zwar von Grasen und Herren, welche an jener Hildesheimschen Fehde keinen Anteil gehabt hatten. Allmählich waren auch die Fürsten eingetreten, welche auf der Soltauer Heide gekämpft hatten, wie Erich und Heinrich von Casenberg und Wolfenbüttel. Besonders letzterer bemühte sich eifrig um die Erweiterung des Bundes, indem er im Dezember 1524 Heinrich von Mecksenburg aufforderte, in den Bund einzutreten und auch die Herzöge von Pommern zu gewinnen. Herzog Feinrich trat selbst bei, und es gelang ihm, seine pommerschen Bettern zu bestimmen, auf einer Tagsatung zu Hannover, in den sippeschen Bund sich aufnehmen zu lassen.

Der allgemeine Zweck des Bundes war "das Gedeihen gemeiner Christenheit, der deutschen Nation Friede, Einigkeit und Wohlfahrt, der Herren und Unterthanen Ehre, Nuten und Gedeihen, besonders aber, daß jeder tugendhaft zu handeln erinnert werde, dei Gleich und Recht bleibe, und vor unrechter Gewalt geschützt werde." Die besonderen Zwecke waren: Keiner sollte des anderen abgesagter Feind werden, und keiner den Angreisenden hausen, hosen, ätzen, tränken, beherbergen, geleiten oder mit Truppen unterstüßen. Keiner soll zu thätlicher Handlung greisen, sondern dem Spruch des Schiedsgerichtes sich fügen. Man will Handel und Gewerbe schiedsgerichtes sich fügen. Wan will Handel und Gewerbe schiedsgerichtes sich verhalten, Bürgern und Bauern zum Rechte verhelsen.

Am 16. Dezember 1525 unterschrieb Herzog Heinrich den Bündnisvertrag und verpflichtete sich zur Stellung der kleinen Hülfe von 75 Pferden und 150 Mann zu Fuß. Am 12. März 1526 trat in den Bund auch Kurfürst Johann von Sachsen, Heinrichs Schwager, ein. Indem aber Sachsen in demselben Jahre mit Preußen ein Bündnis schloß, reichten fast sämtliche Fürsten Nordbeutschlands einander die Hände: Der lippesche Bund und seine Mitglieder, der polnische und seine Teilnehmer; aber Herzog Heinrich gehörte beiden an und nahm also teil an den umfassenden Bestrebungen zur Kräftigung Nordbeutschlands. 31)

Aber nahmen die Bündnisse auch Kücksicht auf die Religions= sache? Der lippesche Bund war zu Ehren Gottes nicht nur, sondern auch zu Ehren seiner Mutter Maria und päpstlicher "Heiligkeit" aufgerichtet, und die Verbündeten verpflichteten sich, "die Mutter

Gottes und alle Heiligen anrufen und der Dreieinigkeit zu Ehren Messe lesen zu lassen." Nun war aber Johann von Sachsen ein unzweideutiger Anhänger der neuen Lehre, nicht weniger Albrecht von Breußen. Die ganze Bereinigung entbehrte also des inneren Haltes; die Frage der Religion konnte nicht einfach beiseite gesetzt werden, um so weniger als eben Heinrich von Braunschweig nach Spanien geeilt war, um im Auftrage der katholischen Fürsten dem Raiser Bericht über die Lage in Deutsch= land abzustatten. Im Mai 1526 kehrte er zurück. Seine Werbung. datiert Sevilla, 23. März 1526, welche er im Namen des Kaifers bei allen Fürsten anbringen sollte, "so der Luterischen Lere nicht anhengig und in den Sächfischen und Ridderländischen Krepfen geseffen sein", mußte endlich Klarheit schaffen, wie die Fürsten fich stellen wollten. Der Kaiser nämlich zeigte seinen Born darüber, daß die "unevangelische verdampte Ketzerische Lere des Martini Luthers im heiligen Reiche teglichen zuneme, dadurch viele Mord, todschlag, unchriftliche Gottslefterung und Zerftörung Landt und Leute erfolgt und entstanden senn." Er will solche Frelehre mit der Wurzel ausrotten. Deshalb ermahnt er die Fürsten, sich von derselben nicht bethören zu lassen, vielmehr sich gegen sie unter einander zu verbinden. 32)

Es ift ja bekannt, wie die katholischen Fürsten zu Regens= burg, zu Dessau und zu Halle in engere Verbindung mit ein= ander traten. Da haben sich auch die evangelischen zusammen= geschlossen. Um 12. Juni 1526 setzte Heinrich von Mecklenburg zu Magdeburg seinen Namen unter das Torgauer Bündnis: "Nachdem der allmächtige Gott aus befonderer Vorsehung und durch Güte, Milde, Enade und unaussprechliche Barmherzigkeit sein heiliges ewiges reines Wort als den einigen Trost, des wir seiner göttlichen Gnade zu Ewigkeit billig dankbar sein sollen, den Menschen wiederum hat erscheinen lassen, so ist doch leider öffent= lich am Tage, was viel und mancherhand Praktiken eine Zeit ber, sonderlich von den Geiftlichen und ihren Anhängern, im heiligen Reich gesucht und fürgenommen sein worden, daffelbig heilig göttlich Wort wiederum zu verdrücken, zu vertilgen und ganglich aus der Menschen Herzen und Gewissen, so es möglich gewesen wäre, zu reißen." Nun hat zwar der Raifer den Reichstag nach Speier ausgeschrieben, um von den Sachen, "das göttliche Wort und der geiftlichen und weltlichen Gebrechen gegen einander be= langend, aus unvermeidlicher Notdurft zu reden"; sie, die Evan= gelischen, waren und sind auch erbötig, nach rechtem und christlichem Berstand mit den anderen Ständen des Reiches sich gerne zu vergleichen. Allein von den Katholischen ist bereits ein Bündnis aufgerichtet, damit sie ihre alten beschwerlichen Migbräuche wider das Evangelinm im Schwang erhalten und die Wahrheit unter-Nun aber ist es beschwerlich und allen christlichen Herzen erschrecklich, daß die Wahrheit unterdrückt werde und die Lüge herrsche. Darum sind sie als christliche Obrigkeiten schuldig und vflichtig, die Unterthanen vor unbilliger Gewalt zu schützen, auch getreue Fürsehung zu thun, damit dieselben Unterthanen nit allein mit dem Worte Gottes weiter geweidet, sondern also versehen werden, daß sie dabei bleiben und vor Gewalt beschüt werben. Darum sett man Leib und Gut, Land, Herrschaften, Leut und alles Bermögen bei einander, man will Hülfe und Rettung bringen, so stark man immer vermag, wenn jemand seiner Religion wegen beschwert und angegriffen wird. Die Fürsten waren: Rurfürst Johann von Sachsen, die Herzöge Philipp, Otto, Ernft, Franz von Braunschweig und Lüneburg, Landgraf Philipp von Heffen, Herzog Heinrich von Mecklenburg, Wolf, Fürst zu Anhalt, Gebhard und Albrecht, Grafen zu Mansfeld. 33)

Durch die Teilnahme an dem evangelischen Torgauer Verteidigungsbündnis hatte Herzog Heinrich Partei genommen und zwar gegen den Kaiser. Das konnte für ihn leicht verhängnisvoll werden, insosern als Albrecht am östreichischen Hose seine Erbeteilungspläne durchzusethen suchte, und zwar nicht ohne Erfolg. Am 15. Februar 1527 übergab der Kaiser dem Markgrafen Joachim dem Jüngern von Brandenburg ein Kommissorium, die Brüder zu vergleichen. Am 12. Mai schrieb gar Ferdinand an Herzog Heinrich und forderte ihn höslich, aber bestimmt zur Teilung auf. Am 29. Juni schrieb der Kaiser, daß er Ernst von Lüneburg und Graf Ulrich zu Helsenstein beauftragt habe, die Teilung des Landes, aller Städte, Schlösser, Märkte, Flecken, Dörfer, auch der Kittersschaft und des Adels vorzunehmen.34)

So follte also Albrecht mit Sulfe seiner katholischen Freunde

zum Ziel kommen! Kurfürst Johann schrieb in jenen Tagen nach Mecklenburg an seinen Schwager Beinrich: "Ich hore nit gern beines brudern hertog albrechts thoricht beginnen; es were auch besser underlassen gewest; aber ich habe almentage gehort und pft ein sprichwort: narenspil woll raum haben." Dennoch konnte Herzog Heinrich die Plane seines Bruders nur dann durchkreugen und Die Erbteilung verhindern, wenn er die Opposition gegen die katholische Partei fallen ließ oder zum mindeften neutral fich verhielt. so beginnt im Jahre 1527 die Neutralitätspolitik, welche der Herzog bis in sein vorlettes Lebensjahr bevbachtet hat. Wenn auch diese segensreich für Mecklenburg gewesen ist, da die kriegerischen Un= ruhen das Land verschonten, so war sie anfänglich doch nicht ohne Gefahr. Wir erinnern uns der halben unhaltbaren Stellung= nahme des Herzogs zur Reformation in seinem Lande daheim: das Wormser Edikt wurde auch von ihm nicht durchgeführt, mochte er auch die alten Ceremonien nicht antasten, die Geistlichkeit schützen. den Landfrieden aufrecht halten! 35)

So erklärt es sich, daß Heinrich nicht unter den protestierenden Ständen 1529 auf dem Reichstage zu Speier war. Er unterschrieb auch nicht die Augsburgische Konfession, obwohl er auf dem Reichstage anwesend war. Er ging mit in dem Zuge der Fürsten, welche "mit perlin geschmücken und gulden ketten fast köstlich beklaidt, die pruck in stiffel und sporn auffen zu dem kaiserlichen stul gingen," um die Belehnung der Herzöge von Pommern vom Kaiser zu erbitten.36) Herzog Albrecht aber zeichnete sich aus, indem er eine zierliche Anrede an den Kaiser hielt.

Eine Gesandtschaft der schmalkaldischen Bundesgenossen, welche Norddeutschland bereiste, kam auch nach Mecklenburg. Allein Herzog Heinrich verweigerte den Beitritt und ließ nur erklären, daß er nichts Feindseliges gegen den Bund im Sinne habe. Auch noch später, 1536, hielt er sich fern. Es wird erzählt, daß er schon sein Pferd bestiegen habe, um zu einem Versammlungstage nach Schmalkalden zu reisen; allein sein Kanzler Kaspar von Schöneich soll dem Perde in die Zügel gefallen sein und die Abreise verhindert haben. 37)

In Heinrichs persönlicher Stellung trat mit dem Anfang des Jahres 1533 ein Wandel ein. Noch zu Weihnacht 1532 ließ er sich die Messe celebrieren, und bald darauf schrieb sein Bruder, Herzog Albrecht: Herzog Heinrich habe überall die Prädikanten wiedereingesetzt, welche er vertrieben habe; er habe sich sogar versnehmen lassen, Kaiserliche und Königliche Majestät hätten ihm in dem, das seiner Seelen Seligkeit betreffe, nicht zu gebieten. Und wiederum: Mein Bruder hat die lutherische Lehre angenommen. 38)

Der offene Übertritt Heinrichs zur evangelischen Lehre fällt zeitlich mit der Beendigung der Vormundschaft für seinen Sohn Magnus zusammen. Obwohl dieser erst 1536 zum vollem Besitzseines Bistums kommen sollte, hatte doch Papst Clemens VII die Frist verkürzt. 1532, am 16. September, beschwor der Prinz die Wahlkapitulation, in der er die Freiheiten des Stifts gewährleistete. Da er den von Leo X. bereits 1516 vorgeschriebenen Eid nicht leisten wollte, empfing er die Bischossweihe nicht. Er nannte sich deshalb nur Postulatus confirmatus oder Administrator des Stifts. 39)

Hat Herzog Heinrich sich erft mühsam und langsam zum evangelischen Glauben durchgekämpft? Ober leiteten ihn zeitliche Gründe, die Hoffnung auf den Besitz bes Bistums für feinen Sohn, die Furcht vor seinem Bruder Albrecht, wenn er seine Ueberzeugung so lange verbarg? Wir nehmen das erstere an, da wir die ernste religiöse Natur des Fürsten kennen: wir werden sie am Schluß unserer Arbeit noch zu preisen haben. Hier genüge, auf seine Worte zu verweisen, welche er an das klagende Schweriner Domkapitel ichrieb. In Schwerin nämlich hatte der evangelische Brediger Egidius Faber eine Schrift gegen das im Dom verehrte heilige Blut ausgehen lassen, und Martin Luther hatte die Vorrede dazu geschrieben: "Bom falschen Blut und Abgott im Thum zu Schwerin. Mit einer schönen Vorrede D. Mart. Lutheri burch M. Egidum Fabrum." Die Domherren beschwerten sich darüber. Da antwortete Heinrich: "Er wisse solches nicht zu verbieten, stehe auch nicht in seiner Macht und Gewalt, sofern solches mit Gottes Wort und demfelben gemäß geschehe, angesehen daß auch der Herr Chriftus felbst vor Zeiten wider Frrtum und Migbrauch härtiglich geredet habe, wie aus seinem heiligen Evangelium zu lesen und zu finden fei.40)

# Helanchthon.

Ob wohl unser Herzog die Verteidigung Luthers auf dem Reichstag zu Worms gehört hat? Wir wissen es nicht, aber ersahren, daß er 1523 auf der Kückfehr von Nürnberg in Gemeinschaft mit Herzog Bugislav von Pommern den kühnen Gotteß=mann in Wittenberg gesehen und angeredet habe.<sup>41</sup>)

Schon bestanden Beziehungen zwischen Wittenberg und Meckslenburg. Antonius von Preen, Clerikus des Schweriner Sprengels, hatte in Wittenberg studiert und wurde bei seiner Heimsehr 1520 vom Herzog ausgezeichnet. Nach Wittenberg eilte der schon genannte Konrad Begel, sich die Erlaubnis des Herzogs für einen kürzern Studienausenthalt bei Luther ausbittend. Zu Wittenberg hatte serner der hochgebildete Ebelmann, Dietrich von Malhan, studiert, welcher nach seiner Heimer Keimsehr in dauernder Verbindung mit seinen Lehrern blieb. 42)

Luthers Schriften waren zubem recht früh in Mecklenburg bekannt. Aus ihnen bildeten sich der Franziskaner Stephan Rempe zu Rostock und der Raplan an St. Jakobi Sylvester Tegetmeher, welche jedoch Rostock bald verließen, um in Hamburg und Riga das Evangesium zu verkünden. Auch der junge Lehrer, der spätere Raplan an St. Peter, Joachim Slüter, studierte eifrig in Luthers Büchern und predigte sodann vom Jahre 1523 an in seinem Sinne. Dagegen machte der Dominikaner Matthäus in Wismar in demselben Jahre seinem Jorn in einem Schmähgedicht Luft. Ur meint, daß jedermann mehr scheinen wolle, als er sei; so wolle der Frosch mehr sein als der Stier, der Rabe mehr als der Schwan, die Mücke mehr als der Elefant. Dasselbe gelte auch von Luther. Er bezeichnet ihn als:

"Lutra rapax genere amphibio exteriore Luterus Pelle nitens, intus viscera feda trahit. Impius, elatus, trux intractabilis audax Garrulus, imprudens, perfidus, asper, hebes In sublime ratus crassum se figere posse Ingenium numen, lucida ab axe ruit." Er ermahnt ihn:

"O Martine tuis cum complicibus resipisce Ne Phlegetonteis eligis obrui aquis."

Ich möchte es so übersetzen:

Fischotter, raubende Zwitter, nur halb zu den Fischen gehörig, "Lotter", glänzend das Fell, schleppt er gar scheußlich Gedärm. Gottlos, stolz, unbezähmbar, niemals gezähmt und verwegen, Unklug, schwaßendes Maul, meineidig, stumpssinnig, faul! Wähnend, er kann bis zum Himmel, dem hoh'n und erhabenen Gottes, Dringen mit dickem Kopf, stürzt er vom leuchtenden Pol! Mit den Genossen, den deinen, komm zur Besinnung, o Martin, Flußbett des Phlegethons möchte verschlingen dich sonst!

Im Frühjahr 1524 erbaten beide Herzöge Bräbikanten von Luther. Wir wissen das aus einem Briefe des letzteren an Georg Svalatin vom 11. Mai 1524. Da heißt es: Duces Mekelburgenses ambo, alter per Hansum Loser, alter per Priorem Sternbergensem, petunt Evangelistas." Hand Lofer war angeblich ein Hofbeamter Herzog Albrechts, der Prior aber ist Johann Steenwyck zu Sternberg. Es kam Beinrich Möllens, welcher vor Herzog Albrecht predigte und dann in Wismar thätig war. Luther sandte ihn am 24. Juli 1524 ab und gab ihm ein Em= pfehlungsschreiben an Steenwyck, seinen Ordensbruder, mit. demselben heißt es: "Ich freue mich, daß ihr den Mund des Aberglaubens verschloffen und von eurer "unfrommen Ernährung", d. i. von dem Bettel, abgelaffen habt. Gebe Gott der Herr, daß bei euch die Erkenntnis Chrifti wachse bis zur Vollendung, und daß Gottes Wort bei euch in aller Geistesfülle herrsche!" Luther bekennt auch, daß er es nicht gewagt habe, an Herzog Heinrich persönlich zu schreiben, damit er keinen Verdacht errege. "Scripsissem principi ipsi, sed causa aliqua intercessit, ne id auderem, ne forte suspitionem et facerem et incurrerem". Welches diese "gewisse Sache" sei, läßt sich nicht ermitteln. Vielleicht ist es die Ueberzeugung Luthers daß Heinrich sowohl persönlich noch im Katholizismus befangen als auch in seiner politischen Haltung von den Evangelischen fern war. 45)

Fünf Jahre später schrieb Luther in der That an den Herzog, damals nämlich, als Emsers Neues Testament in Rostock gedruckt werden sollte. Aber er war noch recht vorsichtig, da er zu gleicher Zeit den Kursürsten von Sachsen bat, zuerst in derzselben Sache an den Herzog zu berichten. Der Kursürst ließ in der That am Dienstag nach Katharina, d. i. am 30. Nov. 1529, durch seine Käte den Herzog bitten, daß er den "Lolbrüdern" d. h. den Brüdern vom gemeinsamen Leben in Rostock, den Druck des Emserschen Testaments verbiete. Mit Berusung auf diesen Brief wagte Luther am Sonnabend nach Katharinä, d. i. am 27. November solgendermaßen zu schreiben:

Gnade und Friede in Chrifto. Durchlauchtiger Hochgebohrner Fürst, gnädiger Herr! Ich zweifle nicht, mein gnädigster Herr, der Kurfürst zu Sachsen, werde aus meiner unterthänigen Bitte E. F. G. geschrieben haben oder werde ihr fürzlich schreiben eines Druckes halben, so zu Rostock vorgenommen. Denn wir von redlichen Leuten aus Lübeck stattlich bericht, daß etliche Lol= brüder des Emsers Testament sächsischer Sprache zu Rostock in Druck geben, daraus sie forgen, daß merklicher Schade ben frommen Seelen begegnen möchte, und mich höchlich gebeten, daß ich ben meinem gnädigsten Berrn, dem Rur= fürsten zu Sachsen, um eine Schrift an E. F. G. arbeiten wolle, welches ich benn gethan und guter Hofnung bin, es seh oder werde geschehen. Wie wohl ich nun des Emsers Testament dem Texte nach wohl leiden mag, als der fast gang und gar mein Text ist, und auch mir abgestohlen ist, von Wort zu Wort, aber seine giftige Zusätze, Glossen und Annotation aus seinem neidischen Kopf mir zu Verdruß hinzugethan, fährlich fenn möchten, um welcher willen am meisten solch Testament des Emsers gedruckt wird, bitte ich auch unterthäniglich, E. F. G. wollen dem Evangelio Chrifti zu Ehren und allen Seelen zur Rettung (wo es möglich ift) solchen Druck nicht gestatten, an= gesehen daß, wo solcher Druck durch E. F. G. Bergunft oder Nachlassen ausgienge, möchte der Satan hernachmals E. F. G. Gemissen rühren und beschweren, als hätten Sie solchen arossen Schaden der Seelen bewilliget, damit, daß sie es

nicht hätten verhindert, da sie wohl Raum und Zeit gehabt. Ich hoffe aber und bitte, Christus werde E. F. G. als einem Liebhaber des Wortes Gottes weiter wohl eingeben zu thun, das seinem göttlichen Willen lieb seh. Amen. E. F. G. wollen mir mein emsiges, aber doch nöthiges und guter Meinung Schreiben gnädiglich zu gute halten. Hiemit Gott befohlen. Amen. 1529 am Sonnabend nach Katharinae.

E. F. G. williger Martinus Luther.

Am 18. Dez. kam dieser Brief in Güstrow an. Und an demselben Tage befahl der Herzog dem Rostocker Kat, den "Fratres zu Sant Micheln" d. i. den Brüdern vom gemeinsamen Leben, bei Berlust ihres Klosters und aller Freiheiten zu gebieten, mit dem Drucke innezuhalten. Weil das Testament "keinen nützparlichen frucht, besunder (sondern) mirgklichen (merklichen), vorderblichen schaden pringen mocht, so ist es "uns als der Oberigkeiten ganz beschwerlich und ghar unleidtlich." Wir bemerken, wie Herzog Heinrich das Schutzecht der Kirche gegenüber ausübt und den Landfrieden zu wahren bestrebt ist, "damit kunfstige Irthumb, ko daraus unvormeidlichen volgen mochten, verhut werden."46)

Bekannt ift, daß die Michaelisbrüder sich auf Herzog Albrecht stützten und mit dem Drucke fortfuhren. Da legte sich der Rostocker Rat schließlich thatkräftig ins Mittel und verhinderte die Versbreitung des Buches. 47)

Vier Jahre später rief Herzog Heinrich Luthers Urteil in Glaubenssachen an. In Wismar nämlich hatte der Prediger Never sich wiedertäuferischer und sakramentiererischer Irrlehre schuldig gemacht. Bereits hatten die wendischen Hansestädte auf einem Konvent zu Hamburg 1535 Artikel gegen die Wiedertäuser beschlossen. Superintendent Bonnus aus Lübeck hatte dann den Never geprüft, war spornstreichs zu Herzog Heinrich geeilt und hatte um die Absehung des Irrlehrers gebeten. Der Herzog ließ sich ein Bekenntnis von Never einreichen und sandte es an Martin Luther. Dieser bat wiederum seinen Kurfürsten, an Herzog Hein-

rich zu schreiben. Kurfürst Johann Friedrich wies auf die Wittenberger Konkordie hin, in der die "Zwinglischen" in betreff der Abendmahlslehre Luther nachgegeben hätten, und forderte seinen Oheim Herzog Heinrich auf, den Brediger einzuziehen. Drei Tage später schrieb auch Luther, indem er den Fürsten ermahnte. mit Ernst dazu zu thun: Denn es sind nun so viele Erempel der Rottengeister für uns kommen, daß wir billig birin folten schier aufwachen und munter werden. Der Teufel kan und will nicht aufhören, wie uns die Erfahrung über und neben der Schrifft beredet. Darum mögen E. F. G. wol mit Ernst hinzuthun und schaffen, daß dieser Prediger ablasse, oder seinen Stab anders wohin setze, den er ist kein nütze und hat grillen im Ropff, die zuvor nie gehöret, noch gelesen, und ist eitel toll ding, ohne allen Grund der heiligen Schrifft. E. F. G. wollen Chrifto feine Ehre helffen fördern, wie wir alle schuldig, wieder solche Teuffels Bothen. Hiemit Gott befohlen. Amen. 48)

Der milde Herzog ließ Never dennoch im Amte; erst die Kirchenvisitation von 1542 beseitigte ihn; er starb 1553 als Privatsmann in Wismar. 49) Luther aber hatte zum zweiten Male ein Urteil in Glaubenssachen für Mecklenburg abgegeben; das erste Mal nämlich hatte er 1531 die Ordnung der Ceremonien, wie sie der Rostocker Kat gemacht hatte, begutachtet und anerkannt. 50)

In den folgenden Jahren war der briefliche Verkehr zwischen Mecklenburg und Wittenberg besonders rege. Als äußeres Zeichen seines Dankes sinden wir ein seltsames Geschenk angemerkt, das der Herzog 1539 Martin Luther durch den Hosbeamten Henning von Wardurg machen ließ, der zur Neujahrsmesse nach Leipzig reiste und in Wittenberg bei Luther vorsprach. In seiner Rechenung heißt es:

"IX Groschen vor IIII brasszen (Brachsen) Doctori Martino gheschenckt." 51)

Der Rat der großen Reformatoren ist für Mecklenburg außersorbentlich segensreich gewesen, zunächst in der Versorgung des Landes mit tüchtigen Predigern, Lehrern und Staatsbeamten.

Dietrich von Maltan soll der erste mecklenburgische Edel= mann gewesen sein, der die lutherische Kirchenresormation annahm. Er hatte das Patronat über die Pfarre zu Grubenhagen, und so ist es nicht zu verwundern, daß er bei seinem Freunde Martin Luther sich Bastoren erbat. Es liegen Briefe aus dem Jahre 1543 vor. In einem derselben lobt Luther den Malkan nicht nur wegen seiner Gelehrsamkeit, sondern auch wegen seiner Frömmigkeit und besonders deshalb, daß Gott ihn, wie eine Perle der Kirche, aus dem Haufen der Edelleute, welche wie Wilde gegen Gott und Menschen wüteten, außerwählt habe. Luther sandte den Magister Johannes Frisius, welcher früher Abt eines großen Klofters in Friesland gewesen war, aber bekannte, daß er lieber eine Herde Chrifti hüten als Würde und Wohlleben genießen, lieber mit dem Lazarus die Wahrheit bekennen als mit dem reichen Manne und dem Bater der Lügen in gefährlicher Üppigkeit leben wolle. Auf Melanchthons Empfehlung folgte ihm nach Gruben= hagen der Baftor Sebaftian Bock, sowie als Diakon Magister Roachim aus Magdeburg. 52)

Durch Melanchthons Empfehlung tam sein eifrigster Schüler, Simon Leuvold, in medlenburgische Staatsdienste, in denen er dreißig Sahre ununterbrochen thätig gewesen ist. Des Herzogs Leibarzt hatte den jungen Gelehrten bereits 1539 für eine Hauß= lehrerstelle bei einem mecklenburgischen Abligen empfohlen. Aber das wüste Leben in dem Hause des Ritters fagte Simon Leupold nicht zu: er nahm gern den am Hofe des Herzogs angebotenen Dienst an, besonders weil, wie er schrieb, "sein lieber Präceptor Philipp Melanchthon es für gut eingesehen und geraten habe. obgleich er gerne noch eine Zeitlang in Wittenberg ftudiert hätte". Für die Hauslehrerstelle empfahl Melanchthon einen Magifter Jost und führte es dem Ritter zu Gemüte, "daß es Gottes Wille und Befehl sei, daß man die jungen Leut, besonders so zu den Regimenten etwa sollen kommen und gebraucht werden, zur Er= kenntnis chriftlicher Lehre, zu allen Tugenden und Verstand des Rechten aufziehen foll."

Ein ehrendes Universitätszeugnis, von Melanchthon ausgestellt, folgte Leupold nach Mecklenburg in seinen reich gesegneten Wirkungskreis. Simon Leupold hatte den Titel eines Sekretärs. Als solcher hat er Bedeutendes für Mecklenburg, namentlich in kirchlicher Hinsicht geleistet. Er war bei den großen Kirchens visitationen Sekretär und fürstlicher Geschäftsführer, ein Amt um so verantwortungsvoller, als der Zustand der Kirche hinsichtlich der Lehre nicht nur, sondern auch des Kirchenvermögens ein sehr trauriger war. Zum Dank präsentierte der Herzog, der noch nicht mit dem Pfründensystem gebrochen hatte, ihn zu mehreren Kirchenslehnen. Ich übergehe hier die Berdienste Leupolds, welche er durch seine Gesandtschaftsreisen, durch politische Geschäfte mancher Art, sowie endlich auch durch den Betried der Universitätsbuchsbruckerei für Mecklenburg sich erwarb.

Leupold benutte auch seine Verbindungen in Wittenberg dazu, seiner neuen Heimat andere gelehrte Männer zu gewinnen. Führte er doch einen regen Brieswechsel mit Melanchthon! Auch Luther gedachte seiner im Drange der Geschäfte und bediente sich seiner, um eine Bekanntschaft mit dem ersten mecklenburgischen Superintendenten, Iohann Riebling, anzuknüpsen. Simon Leupold zog seinen Oheim Wolfgang ins Land, der den jungen Prinzen Christoph, den Sohn Herzog Albrechts, zu unterrichten hatte und hernach das Rektorat der Güstrower Domschule verwaltete. Vorsher war schon Friedrich Winkler von Simon gewonnen worden; leider war seine Wirksamkeit an der Domschule von nur kurzer Dauer. Ich nenne noch die Empfehlung des Georg Amplius seitens Leupolds, als Herzog Heinrich einen sprachgewandten Mann für das Gesandtschaftsfach zu haben wünschte.

Von besonderer Bedeutung ist die Einwirkung der Wittenberger auf die Universität Rostock geworden. Das Gedeihen derselben lag Herzog Heinrich sehr am Herzen. Die Anstalt war ziemlich verödet, denn der Zug der Studenten und Lehrer ging nach Wittenberg. Dazu versuchte der Kat der Stadt Rostock Herrschaftsrechte über die Universität sich anzueignen, die in ihrer Freiheit bedroht war.<sup>54</sup>)

Begel und Buren waren die Männer, welche nach Vollendung ihrer Erzieherthätigkeit am Hofe zu Schwerin auf das Katheder zurückkehrten. Pegel lernten wir schon kennen; Arnold Buren, gebürtig aus dem Städtchen Büren bei Lingen im Münsterschen, hatte seit 1508 in Wittenberg studiert und in fünfzehnjährigem Lernen und Studieren sich den Ruhm großer philosophischer und philologischer Gelehrsamkeit erworben. Er stand mit Luther und

Melanchthon in vielfacher persönlicher Beziehung. Letzterer empfahl ihn 1524 als Erzieher des jungen Bischofs Magnus, und so wirkte er neben Pegel dis gegen 1532 am Hofe, dann aber an der Universität eine solche Thätigkeit entfaltend, daß Melanchthon gesagt haben soll: Ubi Arnokdus, ibi schola, d. h. wo Arnokd Buren ledt, da blühen die wissenschaftlichen Studien. 55)

Durch die Vermittelung Burens kam hernach der Philosoph Heinrich Welpius, darauf der Theologe Heinrich Smedenstede, beide aus Wittenberg, an die Universität. Als letzterer das Land verließ, warb Herzog Heinrich wiederum bei Melanchthon um die Absendung eines Professors. Erhard Schnepf wurde in Aussicht genommen und berusen. Als er jedoch ablehnte, brachte Melanchthon den Magister Johann Aurisaber in Vorschlag, der zum Doktor der Theologie unter Melanchthons Präsidium promovierte und den Ruf nach Wecklenburg annahm. Hier arbeitete er mit an der Kirchenordnung und der Kirchenvisitation und begab sich nach vierjähriger Thätigkeit 1554 nach Königsberg. 56)

Auch der Jurist Antonius Freudemann kam auf Melanchthons Empsehlung nach Kostock, ebenso sein Amtsgenosse Johann Boukius. <sup>57</sup>) Das größte Verdienst aber hat Melanchthon durch die Absendung des jungen David Chyträus erworben.

Arnold Buren reifte im Auftrage des Herzogs Heinrich und seines zur Mitregierung gelangten Neffen Johann Albrecht im Jahre 1549 nach Wittenberg, um Melanchthon felbst und Georg Major zu bitten, eine Berufung nach Rostock anzunehmen. Zwar kamen diese nicht selbst, sandten aber den David Rochhafe-Chyträus. Dieser, der erst 21 Jahre alt war, stammte aus Ingelfingen bei Schwäbisch-Hall. Er hatte in Tübingen studiert und war im fünfzehnten Lebensjahre Baccalaureus geworden. Dann ging er nach Wittenberg und wurde freundlich von Luther und Melanchthon Letterer empfahl ihn 1551 den mecklenburgischen aufgenommen. Herzögen. Chytraus fam und hielt eine glanzende Antrittsvor= lesung, so daß seine Kollegen von seinem Auftreten den Anbruch einer neuen Zeit erwarteten. In der That hat Chyträus durch seine Lehrthätigkeit, durch seine gelehrten Werke, durch sein Organi= sationstalent unsterbliches Verdienst um die mecklenburgische Landes= kirche sich erworben. Er starb erft 1600 und hat also nahezu

fünfzig Jahre seine Kräfte der neuen Heimat Mecksenburg gewidmet. 58)

Es bestand überhaupt ein reger Verkehr zwischen Mecklenburg und Wittenberg. In dem Wittenberger Ordinierten = Buch von 1537—1560 sinden sich sechs Männer, welche aus Mecklenburg stammten oder dorthin abgeordnet wurden. 59) Unter diesen ist auch Matthäus Roloff aus Quassow in Mecklenburg, für den Martin Luther bei Herzog Heinrich ein Stipendium erbat. 60) Luther schrieb: "So wissen E. F. G. on das selbs, wie hoch von noten sey, das man Leute erzihe, die Zu Kirchen ampten tuglich sind, darauff denn vor Zeiten die Konige und sursten so groß gewand und viel gestifft haben." In der Wittenberger Matrikel sinden sich von 1502—1560 im ganzen 74 Mecklenburger verzeichnet, in den nächsten 70 Jahren noch 435.61)

Melanchthon aber bezeugte seine Vorliebe für die mecklenburgische Universität überreichlich. 1532 hatte er selbst den Ausruf gethan: In qua, d. i. in der Universität, utinam et mihi contingeret tranquilla sedes! d. h. o wenn ich doch einen ruhigen Plat dort sinden könnte! Ist er nun nicht selbst nach Mecklenburg gekommen, so hat er aus der Ferne doch treulich für dasselbe gesorgt und den Herzog in seinem Siser für die Hochschule bestärkt. "Es ist am Tage und vor Augen", schrieb er, "daß die hohe Notdurst forderte, daß löbliche Fürsten und Kegenten den Studien und Kirchen Förderung und Hülfe erzeigen." 62)

Zum Schluß mag auch noch die Korrespondenz des jungen Herzogs und Administrators Magnus erwähnt werden. Im März 1527 sobt Melanchthon seine wissenschaftlichen Studien und bittet ihn, Fürsprache für Luther bei Herzog Georg von Sachsen einzulegen. Zwei Jahre später sah der Herzog zu Weimar den praeceptor Germaniae von Angesicht. Melanchthon widmete ihm seinen Kommentar zu den Sprüchen Salomonis, denselben, welchen er in zweiter Ausgabe 1550 Johann Albrecht widmete. Im Februar 1530 erinnerte Melanchthon den Fürstensohn an seinen hohen Beruf: "Non ignoratis, vos divinitus in hoc fastigio rerum humanarum collocatos esse, ut conservetis religionem et civilem disciplinam," d. h. Wißt Ihr doch, daß Ihr von Gott auf den hohen Blatz gestellt seid, zu bewahren Keligion und staatliche Ordnung!

Als Herzog Magnus hernach sein Bistum in Ruhe und Friede zur Reformation hinüberführte, gratulierte Melanchthon. <sup>63</sup>)

Auch zu Martin Luther stand Magnus in freundschaftlichen Beziehungen. Er erbat seinen Rat, als die Reformation nicht so schsen von statten gehen wollte. Der Kurfürst von Sachsen freilich antwortete, er möge die widerspenstigen Prediger abschaffen oder in den Bann thun. So er aber dergleichen sich nicht unterstehen dürfe, thäte er besser, sein Bistum sahren zu lassen, als durch Berabsäumung seines bischöslichen Umtes sich zu versündigen. Martin Luther aber antwortete, daß Magnus genug gethan habe, wenn er, soviel in seinen Kräften stehe, sür das Wort Gottes sorge; die Macht zu zwingen habe er nicht. 64)

Seine Achtung vor dem großen Reformator bezeugte der Administrator auch, als ihm der Kurfürst 1546 den Tod Luthers meldete. Da wird Luther reverendus et doctissimus, pater noster carissimus, bonus ille senex et vir Dei genannt, und Magnus sucht darin Trost zu sinden, daß "treue und thatkräftige Schüler dieses Helden zurückgeblieben seien, welche in seinen Spuren wandeln würden". 65)

#### Siebentes Rapitel.

## Der erste Angriff auf das Papsitum.

Alls Herzog Heinrich zu Anfang des Jahres 1533 sich offen zum Luthertum bekannt hatte, blieben dennoch die Anseindungen seines Bruders bestehen. In den Städten, welche ihm und seinem Bruder gemeinsam gehörten, vertrieb letzterer die Prediger, welche jener einsetzte, und in dem Landesteil, welcher ihm allein gehörte, herrschte naturgemäß der Papismus uneingeschränkt. Aber die dänischen Unternehmungen Albrechts waren dis zu dem Punkte gediehen, daß er der Hülfe seines Bruders und der evangelischen Hanseltädte sich versichern mußte. Im Ansang des Jahres 1534 vertrug er sich mit Herzog Heinrich dergestalt, daß er in den gemeinsamen Städten den evangelischen Prädikanten die Freiheit gab, alle Sonntage des Vormittags zwei Stunden die Kirchen zu

gebrauchen, und zwar von 6—8 Uhr; in ähnlicher Form sollte es an Fest- und Bettagen ebenfalls gehalten werden. 66) Doch machte er zur Bedingung, daß sie göttliche Schrift "lauther und rehn" predigten und "niemand schmähen, schelten und verachten." Und im November desselben Jahres verpflichtete er sich den Hansestädten gegenüber: Gottes Wort und das Evangesium lauter und rein, wider die Lehre der Papisten und der Schwärmer, in Dänemark und in Mecklenburg, gemäß der Nürnberger Ordnung, predigen und halten zu lassen und alle dawider bestehenden Mißebräuche abzuschaffen, ja sogar den Städten, wenn sie um der Religion oder anderer Sachen willen angegriffen werden, Hüsse zu leisten. 67)

Herzog Heinrich hatte nun freie Hand, den ersten planmäßigen Angriff auf den Papismus zu unternehmen. Er bestellte nach dem Vorgange Kursachsens für das Jahr 1535 seinen Hosprediger Magister Egidius Faber und den Prädikanten Nikolaus Kupke zu Neubrandenburg zu Visitatoren und gab ihnen folgende Instruktion mit.  $^{65}$ )

Weil erstens an vielen Orten beutscher Nation viele Leute der Zwinglischen und wiedertäuserischen Richtung sich eingeschlichen hätten und es zu besorgen wäre, daß das reine Wort Gottes nicht gepredigt werde, so sollen die Visitatoren die Pfarrer und Prädistanten zusammenrusen, sie in der Lehre examinieren, nach der Beobachtung der Gottesdienstordnung fragen und die Verwaltung der Sakramente erkunden.

Zweitens, wenn Freschrer betroffen werben, soll man sie ihres ungöttlichen Thuns überführen, auch ihnen anzeigen, daß die Landesherrschaft ihr Treiben nicht dulden werde; man soll ihnen besehlen, von ihrem Fretum abzustehen und nur nach der heiligen Schrift zu richten, "ohne alle Vermischung menschlicher Lehre". Es wird ihnen serner eine gedruckte Ordnung überreicht, nach der sie sich richten sollen. — Die Ordnung war die nürnbergische, welche in 311 Cremplaren verteilt wurde, laut einem im Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin erhaltenen Register. —

Drittens sollten die Bisitatoren erkunden, ob die Pastoren auch tüchtig zum Amte wären; die Namen der untüchtigen sollten sie verzeichnen, damit der Herzog andere Pastoren an ihre Stelle setze.

Viertens soll man nach den Pfarreinkunften fragen, ob jeder Pastor das Seine bekomme, ob sein Haus, "die Wodeme", auch in gutem Zustande sich befände, und ob keine Hebungen entzogen wären.

Nach diesen Fragen sollen die Visitatoren fünstens den Rat und die Kirchengeschworenen vor sich fordern und ihnen die Errichtung eines Armenkastens ans Herz legen, sie auch auffordern, eine Schule zu gründen und mit einem gelehrten Schulmeister zu versehen, der die Kinder in der heiligen Schrift und anderen Künsten unterweise und sie deutsche Psalmen und Gesänge singen lehre, damit sie an den Feiertagen in der Kirche singen können. Und nicht das allein, sondern "damit die Kinder zu gelehrten und verständigen Leuten, dem gemeinen Besten zu Dienst und Nutz gedeihen und erwachsen mögen."

Sechstens soll man bei Strafe von 10 Mark die Offenhaltung von Tabernen, Wein-, Bier- und Branntweinhäusern während der Predigt verbieten, damit "Gottes Wort und Ehre nicht verachtet noch verspottet werde".

Siebentens sollen sie jedes öffentliche Ürgernis unter Strafe stellen. Unter diesen Begriff fallen Trunkenbolde, Hurer, Shebrecher, Gotteslästerer und Mißbraucher des Namens Gottes und des Leidens Christi.

Zuletzt sollen die Visitatoren allen Prädikanten mit Ernst befehlen, daß sie in ihren Predigten nur das vorbringen und lehren, was zu guter Polizei, Friede, Gehorsam, Einigkeit dient, und alles unterlassen, daß zum Ungehorsam wider die Obrigkeit, zum Aufruhr und zum Unfrieden gereichen mag, bei Strase der Amtsentsetzung.

Diese Instruktion bedeutet in dem Verhalten des Herzogs zur Resormation einen wichtigen Fortschritt. Visitationen und Ordnungen in der Kirche zu machen ist Sache des Vischofs, ist eine kirchenregimentliche Funktion. Das Vischofsamt ist nach Luther das eigentliche "Besucheamt". Da es aber keine evangelischen Vischöse gab, wer sollte das "Besucheamt" üben? Martin Luther hatte 1528 den Kurfürsten von Sachsen um die Übernahme desselben gebeten, nicht aus einem Rechtstitel, sondern aus der christlichen Liebe, mit welcher er sich des Zustandes der Kirche annehmen müsse.

Indem Herzog Heinrich dies Amt in seine Hand nimmt, bestellt er zu demselben zwei Geistliche, Diener der Kirche, und zeigt damit an, daß es ein innerkirchliches Amt ist, welches von seinem obrigseitlichen Beruse zu unterscheiden ist.

Allerdings der letztere giebt ihm die Anknüpfung für sein kirchenregimentliches Handeln. Wenn die Frrlehrer das Bolk verführen, so ist das nicht bloß ungöttlich und unrecht, sondern auch dem Landesfürsten "unleidlich", weil ja die Leute von der Wahrheit geführt werden. Das ist ja das Neue in der Auffassung vom obrigkeitlichen Beruf, daß er nicht bloß, wie im Mittelalter angenommen wurde, Gewalt und Unrecht abzuwehren hatte, sondern daß er die positive Fürsorge für das allgemeine Wohl zu seiner Aufgabe machte. Zum allgemeinen Wohl gehört aber auch die rechte religiöse Versorgung des Volkes.

Und noch eine andere Anknüpfung läßt sich erweisen. Wenn die Prediger nach ihren Belieben versahren, so wird bald Aufruhr entstehen, um so eher, wenn sie auf der Kanzel die Gegenpartei schmähen oder gar den Ungehorsam gegen die Obrigkeit predigen. Darum hatte die weltliche Gewalt ein Interesse daran, daß solche und ähnliche Gefahren verhütet würden.

Andererseits leiht der Herzog seinem neuen innerkirchlichen Amte des Regiments die weltliche Strafgewalt, wenigstens in besichränktem Maße. Denn er droht "ernste Strafe und Entsetzung ihrer Ämter", wenn die Prediger seinen Befehlen nicht nachkommen.

Zulett übernimmt es die weltliche Gewalt auch, für die Sonntagsheiligung durch Gesetze zu sorgen, über die Einkünste der Pfarren zu wachen, die Armenversorgung zu regeln, Schulen zu errichten, öffentliche Laster zu bestrafen.

Der Herzog nahm das Regiment nur für seinen Landesteil in die Hand, und für die Städte, welche ihm und seinem Bruder gemeinsam gehörten, nicht also für den "Albrechtsteil", in welchem der Katholizismus blühte. Er sendet seine Visitatoren auch nur an die Örter, "da das Wort Gottes zu predigen angefangen ist", also nicht in katholische Gegenden und zu Katholische.

Es kann mithin nur von einem ersten Angriff auf das Papsttum die Rede sein, insofern es sich darum handelte, diejenigen,

welche von der alten Kirche abgefallen waren, zu sammeln, geiftlich zu versorgen, mit Ordnung und Recht zu versehen.

In der That erkannten die Katholischen das Recht der Visitation nicht an. Die beiden Visitatoren erbaten nämlich die Erlaubnis, den "katholischen Kirchherrn" in Schwerin und das Domkapitel "gütlich anzusprechen"; sie wurde ihnen erteilt. Allein dieses erkannte sie nicht für Visitatoren. Darum klagen auch die Visitatoren am Schluß ihres Berichts folgendermaßen: "Wo E. F. G. nicht halten wird über diese Visitation, welche kaum ein Schatten ist einer rechten Visitation, und nachdrücken, so wird sie schädlicher sein, denn so sie nie geschehen wäre, welches wir E. G. zu betrachten wollen heimgestellet haben."

Und sie machen den Vorschlag: "Wo es E. G. immer schiefen möchte, daß sie alle fürnehmsten Prädikanten im Land auf einen Ort versammelt vor sich riesen, auch etliche mutwillige, hartnäckige, unrichtige Prediger, der viel allhier im Land sein und sich berühmen der rechten Lehre und Brauch der Sakrament und sehlen doch, so ferne der Himmel von der Erde ist, und ließe also unter ihnen eine gemeine Disputation geschehen, in Gegenwärtigkeit E. G. und anderer Gelehrten, — sonst ist alles verloren, was wir haben ausgerichtet in dieser Visitation, und wird der letz Frrum ärger denn der erste, daß sie, die Widersacher mit ihrem halsstarrigen Gemüt, solchen Schaden und Frrum in das gemeine Volk bringen werden, daß zum letzen kein Wehren, Helsen und das Land voll Frrtum und Rotterei sein wird — dem mag nun E. G. fürkommen mit der obgemeldten Weise, dadurch die Widersacher zu Spott und Schanden werden und sich ihrer falschen Lehre weiter enthalten.

Der Herzog hat den Rat der Visisatoren nicht befolgt, es ist zu keiner allgemeinen Visitation gekommen. Er hat auch keine Gewalt, kein "Nachdrucken" angewendet, sondern in Frieden die Reformation sich weiter entwickeln lassen.

Im folgenden mag der Bericht der Visitatoren wörtlich mitsgeteilt werden; ich habe nur die Schreibweise vereinsacht und alls zu fremde Wörter durch bekanntere Formen ersetzt. Der Bericht zeigt uns im einzelnen, wie es mit dem mecklenburgischen Kirchenswesen 1535 beschaffen war. 69)

"Hiernach folgen die Orte und Städte, welche wir auf dies=

mal visitiert haben, etsiche E. G. allein, etsiche E. G. und Eurem Herrn Bruder zugehörig, und dafür uns verboten, alle Pfarrherrn und die, so sich hören lassen, daß sie Gottes Wort predigen, nicht allein in den Städten, sondern auf den Ämtern, Propsteien und Vogteien, nach laut der Aredenz und Instruktion.

## 1. Friedland.

Etliche Dorfpfarrherren beklagten sich, daß ihnen der Abel, darunter sie gelegen, ihre Bürung (Pfarreinkommen), von alters her ihren Kirchen zugehörig, nicht folgen lassen. Sollen sie aber über den Adel klagen, ist zu besorgen, sprechen sie, sie würden Ungunst von ihnen haben und von dem Ihren genommen und abgedrungen werden, bitten aber, E. G. woll' darein sehen.

So beklagt sich auch Herr\*) Lukas, der Friedländer Prädistant, daß etliche aus den Pfaffen öffentlich und heimlich ihn und seine Lehre als keterisch schelten. Derhalben wir sie für uns bezusen und ihren falschen Gottesdienst angezeigt, ernst verboten haben, sie sollen sich solcher Lästerworte enthalten, Aufruhrs halben. Wollen sie nicht mit unsere Lehre und rechten Gebrauch der Sakramente, nach Grund der Schrift und Ordnung Christi, gebrauchen, so sahren sie immer dahin, wo sie hin gehören.

# 2. Brandeburg (= Neubrandenburg).

Da gehet das Wort gewaltig. Aber da beklagten sich etsiche aus dem Kat und Gemeine, wie die Mönche nun eine Zeitlang sich ihrer Heuchelei enthalten, wieder anfingen, heimlich Messe zu halten und Heuchelpredigt heimlich zu thun, haben wir sie für uns erfordert auf Begehr der Gemeine, sie vermahnet, solchs zu lassen, daß nicht ein Aufruhr wider sie entstände, denn das Volk wäre erbittert wider sie.

#### 3. Wesenberg.

(Hier ist nichts bemerkt. Ich schließe daraus, daß keine Evangelischen in der Stadt waren.)

# 4. Warne (jetzt Waren).

Da haben sich die Geistlichen ziemlich ins Wort geschicket,

<sup>\*)</sup> Herr, Er ift die Chrenbezeichnung der Geiftlichkeit.

und wo sie noch sehl haben, sich [zu] bessern [versprochen]; ihre

Rirchengefänge halten fie wie vorhin.

Da steht die Schule ganz wüste, die Jugend wird versäumet. Sie haben keinen Gotteskasten aufgerichtet; was sie noch thun wollen auf unsere Vermahnung, wissen wir nicht.

#### 5. Malchin. 6. Teterow.

Da haben wir hin verbotschaft den Prädikanten aus Detro (Teterow), weil er sich hat hören lassen, er predige das Evangelium recht; aber im Examinieren ist er erfunden ein ungelehrt Mann, der noch vom Glauben, noch vom Evangelio, noch von Bersorgung der Seelen weiß, und doch ganz vermessen, als könnte ers besser denn kein ander.

Zu Detro sind ein ganzer Hauf Volks, die sich mit Namen aufzeichnend, dem Herrn Thomas\*) gen Walchin haben zugeschrieben und bitten, er woll helsen, daß E. F. G. dahin einen rechten evangelischen Prediger möchte verordnen, und dürsten sie sehr nach dem Wort.

#### 7. Plau.

Da ist uns einer mit Namen Johannes Mowe\*\*) fürkommen, der hat aus dem Sakramenthäuslein und Monstranzen darin das Sakrament verloren, weiß nicht, wo es hin ist kommen. Die andern werden sich nach der Zeit wohl schicken.

#### 8. Arakow.

Der Pfarrherr allda klagt über die Ebelleut', so ihm sein Bürung von den Kirchen entwendet haben, wollt' auch gerne sich gleichförmigen den rechten evangelischen Prädikanten. Aber sein Lehnherr, der Altschuch von Güstrow, verbeut ihms und dräuet, ihn zu verjagen, wo er als wir wollte predigen.

<sup>\*)</sup> Thomas Aberpul war aus Lübeck wegen seiner lutherischen Predigt vertrieben und hatte dann in Gressow im Alüger Winkel gewirkt; eine Zeitlang hatte ihn der Bischof von Razedurg gefangen gehalten. 1531 hatte ihn der Herzog nach Malchin versetzt, welches er 1548 mit Bützow verstauschte. S. Meckl. Jahrd. 16, S. 70 ff.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Jahrb. 17, S. 157.

Da klagte der Bürgermeister Klevenow wider den Mönch, den terminarium,\*) wie er ein offenbarer Hurenjäger in der Stadt [wäre]. Auch klagt ihn an Herr Johann, Prediger,\*\*) vor dem Rat und unß, wie er heimlich Beichte höret und heimlich daß Sakrament den Leuten giebt in einer Gestalt und gescholten hat die evangelische Lehre. Solchs haben wir ihn zu thun weiter verboten, weil er als ein reißender Wolf ohne alle Beruf eingesdrungen ist. Auch sprachen etliche, wo er nicht sein Sach' anders wollte anfangen, sie wollten ihm den Hals entzwei schlagen.

Item Herr Johann, Prädikant, beklagte sich vor uns und dem Rate, wie der Mönche Prädikant im Aloster oftmals wider ihn und seine Lehre gepredigt, als versührerisch, keherisch, und alle, so ihn hörten, verloren wären, und verboten, man soll Herrn Johannes Predigt nicht hören bei ihrer Seele Verlust, welches auch Ursach zum Aufruhr giebt. Darum beriefen wir sie und verboten solch' Lästerung und zeigten ihnen ihren falschen gotteslästerlichen Gottesdienst und Hendelei an, und ließens das bei bleiben, wollten sie predigen, daß sie das Wort lauter und rein predigten und nicht Ursach wider sich geben des Aufruhrs u. s. w.

Auch beklagt sich Herr Johann, daß Herr Thomas (welcher vor zweien Jahren vermeint, er wolle mich mit seinem Disputieren zu Rețer machen), daß er ganz entgegen predigt, was er, Johann, gut predigt. Den nahmen wir auch vor u. s. w. Aber er blieb versteckt in seinem Führnehmen, als das recht sei, daß man den Leib und Blut Christi täglich für die Sünde der Lebendigen und Toten opfern und die Heiligen in Nöten anrusen soll: Item, daß der Glaub' an die Wert' nicht gerecht macht: Item er spricht, es sei recht den Laien das eine Teil des Sakramentes zu geben, ohn' das Blut aus dem Relch: Item er spricht, die Kirche sei mehr denn das Wort, darauf die Kirche gebauet und gegründet ist, und vermisset sich auch, solche ketzerische Artikel als christlich zu

<sup>\*)</sup> Terminareien hießen die Bettelstationen der Dominikanerklöster. Das Rostocker Dominikanerkloster hatte solche auf Schonen, in Teterow und in Güstrow.

<sup>\*\*)</sup> Der Prediger ist nur unter dem Namen Johann N. bekannt. S. Schröder "Ev. Meckl." Teil I, S. 236.

erhalten für E. G. mit einer Disputation u. s. w. Da tracht' E. G. nach, daß ein Disputation möchte geschehen in E. G. Gegenswärtigkeit mit ihm und anderen seinesgleichen; denn diese Leut' thun unter dem Volk großen Schaden.

#### 10. Rammin.

Der Kirchherr zu Kemhn ist ein ungeschickt, ungelehrt Mann, hat keinen rechten Verstand, wie man die Sakrament gebrauchen, und was Nut daraus kommt.

## 11. Hohen Sprenz.

Der Kirchherr zu Hohen Sprenze weiß auch keinen rechten Verstand und Brauch der Sakrament, führet also ein Blinder den andern u. s. w.

# [Nachtrag.]

Das Volk zu Güftrow beklagen sich und fürchten sehr eines Aufruhrs der Mönche und Pfaffen halben.

## 12. Gnugen (jest Inoien).

Da flagten etliche Dorffirchherrn wider die Sdelleute, daß sie ihre Bürung, den Kirchen von alters zugehörig, abgerissen, für sich gebrauchen, und [sie] kein bequeme Nahrung haben mögen.

Item die Molten von Bassen, Sdelleut, haben unter sich eine seine schöne Kirche länger denn ein Jahr lang öde ohn' Prediger und Kirchherr [gelassen] und alle Zuhörung und Zustande (= Zustehendes) haben sie unter sich selbst [verteilt], und das arme Bolk, in Dörfern zugelegen, müssen ohn' alle Lere und Wort Gottes als das Vieh leben.

## 13. Teffin.

Da ist ein Dorfpfarrherr, ganz ungelehrt, wär' besser zum Hirten aufs Felbe, benn zum Seelsorger; sein Nam' heißt Nicolaus.

#### 14. Rambs.

Herr Joachim, Pfarrherr zu Kambs, ist ein ungelehrt, blind, unverständig Mann und ganz ungeschickt zum Seelsorger.

## 15. Schwaan.

Item das Volk zu Schwaan und in den umliegenden Dörfern

bürstet nach Gottes Wort und wollen ihrem Kirchherrn zu Schwaan, wann er predigt, nicht Glauben geben, er sei benn besonders zum Predigtamt berusen mit einer Sosemnität, weil er auch sonst kein geweihter und beschorener Priester ist, wie andere päpstliche Pfaffen.\*)

#### 16. Abtei Doberan.

Wir vernehmen auch, wie alle Pfarrherrn und Prädikanten in den Dörfern, der Abtei Doberan zugehörig, das Volk, dem sie predigen, jämmerlich verführen, und doch von Herzen dursten [das Volk] nach dem Wort Gottes. Da soll E. G. Achtung haben.

## 17. Bütow.

Von Schwaan wollten wir durch Bützow gen Warin. Berr Rerften,\*\*) ihr Prediger, tam uns auf der Straße entgegen, bat, wir möchten über Nacht da herbergen, um etlicher Sachen willen das Evangelium belangend. Da blieben wir, und das Volk samt bem Rat versammelten sich und beklagten, daß die Predigt und Testament nicht in der Kirche der Stadt gehalten wird; denn es möchte kommen, wie auch nun geschehen, daß unter dem Testament, da das Volk außer der Stadt versammelt ift, ein Feuer möchte loje werden und die Stadt merklich, da Gott für fei, beschädigen in Abwesen des Volks. Zum andern sprechen sie, daß die Pfarr= firch und die Schule nicht vom Kapitel, sondern vom Stadtvolf gebaut ift. Derhalben begehren sie ihre Kirche und Schule wieder für sich zu gebrauchen, und baten uns, wir wollens E. G. anzeigen, auf daß sie zu ihrer Erbkirche wieder kämen; wo nicht, so gedenken fie weiter keine Hulf' und Steuer zur Kirche und Schule zu thun, sondern sie lassen verfallen und verwüsten. In der Pfaffen Kirchengepränge und falschem Gottesdienst haben wir da nichts verändert, sondern sie bleiben lassen, weil wir bei ihnen keine Besserung saben.

#### 18. Warin.

(Von dieser Stadt ist nichts vermerkt, nur:) Kirchherr zu

<sup>\*)</sup> Das Bolk verehrte also noch immer die geweihten "Plattenpfaffen". Ein anderes Beispiel siehe in Jahrb. 26, S. 56.

<sup>\*\*)</sup> Herr Kersten — Christian; f. Jahrb. 16, S. 127.

Owalcz (Dorf, jetzt Qualit?) wollt' nicht erscheinen. Er ist ein Hurer und beschläft eine Cheliche eines fremden Mannes.

#### 19. Schwerin.

Ich\*) mußt gen Schwerin meiner Frau halben, die da schwach und fast krank war. Nun weiß E. G., daß ich in Gegenwärtigkeit Herrn Nikolaus Ruczen unter andern zu Blau in der Hofftube gedacht, da ich mit E. G. redete, ber zu Bützow und Schwerin, in der Meinung, daß wir wollten den Kirchherrn und seinen Kaplan zu Schwerin freundlich ansprechen, ob wir sie möchten auf den rechten Weg bringen und Chrifto gewinnen. Da sprach E. G., wir möchtens wohl thun. Darauf verboten wir allein den Caspar, Kirchherren, und seinen Mithelfer, welche beide oftmals wider uns und unsere Lehre gepredigt und für Verführer gehalten und ausgerufen haben öffentlich von der Kanzel. Da berufet sich der Kirchherr aufs Kapitel, und ist niemands für uns kommen, noch Kirchherr, noch Kapitel, sondern schickten an uns den Stadt= schreiber, der sprach und protestiert, daß uns das Kapitel nicht wolle ansehen für Visitatores vom Fürsten gesandt. Er sprach weiter, wo der Fürst wolle widerrufen das, das ihnen vormals\*\*) zugelassen und brieflich versiegelt ift, so wollen sie darnach alles gerne thun usw. Nun, q. H., das Wort wir Visitatores E. G. gründlich zu beherzigen und zu betrachten geben, was ses in sich hat, und wo ferne es langet. Sonst ist da von uns nichts ge= handelt mit den Thumpfaffen, auch nichts mit dem Volk, das wider sie ist.

## 20. Sternberg.

Faustinus, Prediger, klagte über einen Pfaffen, der heimlich Beichte höret in der Stadt und lief hin und her aus der Stadt in die Dörser, hielt heimliche Winkelmesse und verleitet die Schäfslein, so ihm, dem Faustino, befohlen sein. Solches haben wir

\*) Der Berichterstatter ist also Egidius Faber, berselbe, welcher 1533 bie Schrift wider das heilige Blut veröffentlichte; s. im Text S. 24.

<sup>\*\*)</sup> Gemeint ist die Wahlkapitulation, welche Herzog Heinrich 1516 für seinen Sohn Magnus beschworen hatte, in welcher er die Freiheit des Kapitels gewährleistete. Magnus mußte 1532 eine ähnliche beschwören. S. im Text S. 13. 24.

demselben weiter zu thun verboten, ihm und anderen Pfaffen den Greuel und Mißbrauch des Sakraments entdecket und sie von uns gelassen.

Des gemarterten Sakraments (ob noch dasselbe vorhanden) haben wir mit einem Worte nicht gedacht aus Vergessenheit.\*) Faustinus beklagt sich für uns und dem ganzen Kat, wie Doctor Bülow\*\*) (der doch ein ungeschickter Kirchherr ist zu versorgen und speisen seine Schase) ihm jährlich an seinem Solde fl. X entziehen will darum, daß nun forthin kein Opfer fällt in seiner Kirche. Da mag E. G. auch zusehen.

Auch ist ganz Sternberg bewußt, daß obgemelter Bülow\*\*) ein offenbarer Hurer ist, wie auch die Thumpfassen zu Schwerin. Noch muß es alles recht gethan und gelebet sein, was sie lehren, und thun uns Sünde, wer dawider mucket nach Gottes Besehl. Ach Gott vom Himmel, wie blinde ist die Welt, daß sie Gottes Wort und Besehl binden will, so es doch nicht gebunden will sein! Sondern im Aussiühren (?) werden wir sehen und auch fühlen, wie wir Gottes Ehre und sein heiliges Wort haben gemeint.

#### 21. Parchim.

Da nahmen wir den Kirchherrn, Herrn Untonium, \*\*\*) für uns mit seinem Kaplan, fragten sie beide nach laut der Instruktion vor dem ganzen Kat, was ihr Glaube sei, worauf sie ihre Predigt richteten, ob sie auch lauter und rein fürgetragen; item vom Brauch der Sakrament und Ceremonien. Da ersunden wir am Antonio und seinem Kaplan, den er für sich besonders hält in allen Dingen, gleichwie wir E. G. in einem Brief zugeschickt haben.

\*\*) Dr. Heinrich von Bülow war Domherr in Schwerin, auch Propst des Klosters Malchow, dazu von 1527—1538 Kirchherr zu Sternberg. S. Jahrb. 12, S. 237.

<sup>\*)</sup> Zu Faustin Labes s. Jahrb. 12, S. 243. Es ist eine alte Mär, daß der erste Superintendent Riebling die Hostie 1539 dem Labes gereicht habe. 1562 war sie in der That noch vorhanden. S. Jahrb. 12, S. 225.

<sup>\*\*\*)</sup> Antonius Schröber war auch Bikar in Sternberg; f. Jahrb. 12, S. 238. Die Einkünfte seiner Stelle zu Parchim bekam 1540 ber erste Superintendent. Antonius resignierte.

Das thaten wir aber nicht von uns selbst, sondern aus Begehren und Bitte eines Burgermeisters und etlicher aus dem Kat; denn sie besürchten sich, daß Herr Antonius vielleicht eilend und heimslich sich würde versügen zu E. G. und die Sach' anders angeben, denn geschehen ist, und beforglich, es möchte darnach ein Aufruhr durch ihn zu Parchim erwecket worden sein. Derhalben gaben sie ihren Boten dar und baten uns, wir wollten brieflich die Sache E. G. entdecken, wie sichs hat ergangen. Aber da wir von Parchim sahren wollten, sendet Herr Antonius den Tybald Schreiber an uns, daß Antonius alles wolle annehmen nach laut der Instruktion und sich mit dem Kat und Bürgern der Stadt brüderlich und christenlich vertragen. Der Brief war aber schon weg. Ob er nun solchem Folg' hat gethan, oder wie er sich mit den Bürgern vertragen hat, wissen wir nicht.

Der Kirchherr in der Neustadt zu Parchim blieb verstockt in seiner alten Heuchelei, nachdem wir ihn aufs allerfreundlichst und chriftlichst hatten vermahnet, und gab die Kirche auf für den Rat, weil er nun ein fast alter Mann ist, hatte sie für unser Zukunft auch resignieret. Wie es aber nun steht, ist uns unsbekannt.

#### 22. Grabow

Da hat der Kirchherrn ein Huren bei sich, sonst steht es wohl da.

## 23. Elbena.\*)

Die Jungfrauen baten den Vogt zu Grabow, er sollt' uns zu ihnen schicken. Alle Jungfrauen begehren aus Grund ihres Herzens das reine Wort Gottes und den rechten Brauch des Sakraments und beklagen sich fast höchlich, daß sie keinen evansgelischen Prediger haben, bitten sleißig E. G. um einen ehrlichen, ältlichen, guten Prädikanten, der sie mit Lehre und rechtem Brauch des Sakraments könnte versorgen. Darauf hat auch die Priorin samt der ganzen Sammlung an mich einen Brief geben, E. G. deshalben anzulangen, usw. Ihr Prädikant, Beichtvater, Messehalter, sind alle Heuchler und Seelmörder und wollte keiner für uns erscheinen.

<sup>\*)</sup> Elbena war ein Cisterziensternonnenkloster; f. bazu Jahrb. 26, S. 20.

## 24. Boizenburg.

Da stehts gut in der Stadt. Allda klaget der Kirchherr, auch Herr Johann Wetschk Zoldner,\*) daß der Zustand ihrer Kirche ist entwendet worden, bitten E. G. woll darein sehen, daß sie zu ihrer alten Bürung kommen mögen. Item der Stadt Burgermeister und auch Berthel, Vogt, beklagen sich der Untersthanen Ungehorsam, und wo sie einen ungehorsamen oder Übelsthäter gerne wollten strasen, so dräuen etliche aus der Gemeine, sie wollten ihm den Hals entzwei schlagen. Das ist ein recht Wiedertäuser Stück.\*\*)

25. Greffow.

Item allda haben wir auch für uns gehabt Herrn Johann, Kirchherr zu Gressau oder Greze, einen schwätzigen, verblendeten Menschen und ganz verstockt in der papistischen Weise und Lehre. Dieser mag merklichen Schaden thun unter dem gemeinen, uns verständigen Hausen, und wär' zu raten, E. G. ließ ihn das ganze Land verbieten; denn wir haben in dieser Visitation noch sein gleich nicht gefunden.

26. Zarrentin. \*\*\*)

Der Weg war uns zu weit und die Zeit zu kurz, von Boizenburg gen Rehna zu fahren, darum mußten wir über Nacht zu Zarrentin hausen. Da ist ein Prediger, welcher nichts anders predigt, denn aus den Büchern Eckius und Cochläus, den Widersachern der Martinischen Lehre. Er will auch nicht anders predigen. Item das Sakrament versagt er den Jungfrauen und anderm Bolk und dringet das auf ein Part (?), wider ihr Gewissen; [sie] bitten auch um einen andern Prediger.

## 27. Rehna. \*\*\*\*)

Die Priorin und Jungfrauen bitten und begehren in Herrn Fabiani Stätte einen andern Prediger. Item die Prediger allda

<sup>\*)</sup> Der Name ist nicht weiter zu erklären, da sein Träger sonst nicht bekannt ist.

<sup>\*\*)</sup> Weil die Wiedertäufer die Obrigkeit als göttliche Institution verwarfen, wurden sie überall verfolgt. Die Greuel von Münster waren auch in Meckl. bekannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Zarrentin war ein Cifterziensernonnenkloster.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Rehna war ein Brämonstratenserinnenkloster.

beklagen sich, daß sie nicht ein ziemlich Auskommen und Nahrung haben. Die Jungfrauen im Kloster sprechen, sie sind stets arm, und der Bogt zieht ihnen viel ab, darum mögen sie von dem Ihren nicht Prediger halten.

#### 28. Grevismühlen.

(Bei dieser Stadt ist nichts vermerkt, nur von den benach= barten Dörfern:)

## 29. Bossow.

Nahe bei der Stadt ist im Dorf Bossow ein Kirchherr, Herr Kurt, ein grober, unverständiger Mann, welcher noch nicht recht den Glauben kann sprechen, ist darzu ein öffentlicher Hurer und grober unbeschnittener Papist.

#### 30. Mummendorf.

Ein ander, Herr Nicolaus Lutke, Kirchherr zu Mummendorf, klaget wider einen Mitgesessenen in seinem Kaspel (= Kirchspiel), daß er einen Acker und Wiese, welche erblich zu seiner Kirche gehören, entziehen will.

## 31. Gressow.

Ein ander bei Grevismühlen, zu Gressow, klaget wider die Parkentinischen,\*) eine Witwe, daß sie ihm jährlich von dem Zehnten innenhält 3 lübische Mark.

#### 32. Dassow.

Ein ander, zu Dassow, klaget, daß die Kaspelleute sein Wohnung und Haus ganz verfallen und vergehen lassen, so sie doch das billig bauen sollen.

#### 33. **Alü**t.

Ein ander, Henricus, Kirchherr zum Klütz, ein fein Mann, beklagt sich des Edelmanns, des Namens Bernhard von Plessen, zu Arpshagen gesessen,\*) daß er ihm an seiner Kirchenbürung etwas verkürzt, dräuet ihm am Leben zu schaden, und bei viermal tötlichen gesucht und überfallen hätte.

<sup>\*)</sup> Die Abliger im Klüßer Winkel zeichneten sich durch besondere Gewaltthätigkeit auß; siehe Jahrbuch 16, S. 59 f.

#### 34. Wismar.

Henrich Never\*) hat auf unser Anlangen und Frage in Gegenwärtigkeit des Kats nichts wollen mündlich antworten, sondern sprach und verhieß, er wolle seinen Glauben auf die gefragten Artikel schriftlich in kurzer Zeit E. G. zuschicken, was er halte von Glauben, der Kindertaufe, dem Abendmahl Christi, der Menschheit Christi, weltlicher Obrigkeit.

Item ein ander Prediger, des Name ift Heinrich Zimmermann, gefragt, mas er hielte und predigte vom Sakrament bes Altars, ob er auch glanbe, daß da sei der wahrhaftige Leib und das wahrhaftige Blut Chrifti wesentlich u. s. w.. da antwort' er also: Sch sag nicht, daß der Leib und Blut Christi da sei leiblich. wahrhaftig und wesentlich, sondern ich sprech und bekenne, wenn man das Abendmahl des Herrn brauchet, daß alsda sei das Saframente des wahren Leibs und Bluts Chrifti — als auch sein eigen Handschrift ausweiset. Da merk' E. G. wohl auf, daß er bekennet, es sei da das Sakramente des mahren Leibs und Bluts Christi, das ist, allda da ist, spricht er, allein das Zeichen und Bedeutung des wahrhaftigen Leibes und Blutes Christi; aber der Leib Christi und sein Blut seien nicht im Abendmahl wahrhaftig noch wesentlich. Das ist nun der Frrtum und Grund des Zwingels (Zwingli), dadurch der große Hauf von Wismar verführt ist. Ich halt' auch, daß Herr Never auch der Meinung sei und ift sach (=Ursache?), daß er sein Bekenntnis nach seinem Verheißen E. G. zuschicket, so bewahr' dasselbig E. G. wohl und laß das lesen und richten, die rechten Grund und Verstand haben der Schrift, und gedenken E G., daß solcher Frrtum ausgerottet werde.

(Es folgt dann der Vorschlag der Disputation, siehe S. 38 im Text.)

Zulett heißt es:

Umgeschrieben und einträchtig übersehen durch uns Visitatores, wollen wir uns da mit ganz unterthäniglichen E. G. befohlen haben, in Gnaden solches gegen uns zu erkennen."

<sup>\*)</sup> Siehe im Text S. 28.

h. Schnell, Heinrich V.

Daß Herzog Heinrich Kenntnis von dem Bericht nahm, zeigt seine Handschrift auf der Rückseite: "Her Egidii Fabern. 35." Daß der Bericht Eindruck auf ihn machte, zeigt der zweite Un= griff auf das Papsttum.

#### Achtes Kapitel.

# Der zweite Angriff auf das Papfttum.

Die Gefahr der Sektenbildung in zwinglianischem und wiederstäuferischem Sinne war doch zu groß; nur ein energisches Kirchensregiment konnte Wandel schaffen und ferneren Gefahren vorbeugen. In der That beabsichtigte Herzog Heinrich im Sommer des Jahres 1537 die Anstellung eines Superintendenten, welcher in den Kirchen "eine gute christliche einträchtige Ordnung aufrichten" und über deren Innehaltung wachen sollte. Der Herzog hatte im Frühjahr auf einer Reise in Braunschweig einige Predigten des Magisters Iohann Riebling gehört, welche ihm so sehr gesfallen hatten, daß er im Juli den Kat von Braunschweig bat, ihm Riebling für das Superintendentenamt auf einige Zeit zu "leihen". In der That kam Riebling nach Mecklenburg und begann seine Wirksamkeit. Wir haben keine Zeugnisse von ihr; groß und umfangreich und einschneidend kann sie nicht gewesen sein, da er bald nach Braunschweig zurücksehrte.

Da hat der Herzog und Administrator Magnus auf einem Konvokationstage zu Parchim 1538 wesenklich zur weiteren Entwicklung beigetragen. Er verzichtete darauf, in seiner Sigenschaft als Administrator die Frage des Kirchenregiments zu lösen, indem er in Gegenwart der Landräte an die beiden herzoglichen Brüder die Frage richtete, ob die Landesherrschaft die Ordnung der Kirche in die Hand nehmen wollte. Denn "niemand anders gebühre, hierin Anordnungen zu treffen, als der Landesherrschaft." Wir sehen, wie Magnus der kirchenpolitischen Entwicklung völlig gerecht wird. Nur das bedingt er sich aus, daß er die gelehrten und trefslichen Leute ersordern will, die Verstand in solchen Sachen haben, also die Theologen. Denn es ist ein innerkirchliches Umt,

welches der Landesherr auch nur durch Organe der Kirche auß= üben lassen darf, nicht durch seine weltlichen Beamten. 71)

Er, der Administrator, war nicht fähig, das Amt zu übernehmen. Zunächst war er ja nicht Bischof, sondern nur "Berwalter" des Bistums. Sodann hatte die Staatsgewalt, die weltliche Obrigseit, schon 1535 kirchenregimentliches Handeln geübt. Drittens, und das hebt Magnus besonders hervor, 72) die geistlichen Gewalten in Mecklenburg waren geteilt. Einen Teil nahm der Bischof von Camin in Pommern, einen andern der von Havelberg in Brandenburg, einen ganz kleinen der von Lübeck, einen bedeutenderen der von Katedurg für sich, in Anspruch. Und wenigstens von letzterem, der zugleich Bischof von Lebus in der Mark war, Georg von Blumenthal, war es bekannt, daß er erzkatholisch war! 73)

So blieb nur die landesfürstliche Gewalt übrig, und es ist bedeutsam, daß sie von geistlicher Seite, von dem Abministrator Schwerins, zur Übernahme wichtiger kirchenregimentlicher Funktionen aufgefordert wurde. Zwar antwortete Herzog Heinrich nicht sosort mit rundem Ja, sondern erbat sich Bedenkzeit. Aber bereits 1540 kam Riebling zum zweiten Male nach Mecklenburg und wurde nun als Generalsuperintendent eingesetzt. Sein Wohnssitz war in Parchim.

In demselben Jahre erschien eine Kirchenordnung: "Kercken Ordeninghe | wo hoth van den Euangelischen Predicanten | und Kercken deners mit den Ceremonien vnd Gades densten | in deme Forstendome Megkelnborch | geholden schal werden."

Es ift die niederdeutsche Übersetzung der von Osiander besorgten nürnbergischen Kirchenordnung, welche Riebling in Rostock auslegen ließ. 74) Sie handelt zuerst von der Lehre, wie man predigen soll, in elf Artikeln. Denn die reine schriftgemäße Lehre ist der Waßstab, nach dem die Kirche geordnet, nach dem daß Kirchenregiment geführt wird. Alß zweiter Teil solgt eine Messerdnung, also eine Anweisung hinsichtlich der Gebräuche beim Abendmahl. Angeschlossen erscheint die Traus und Begräbnissordnung. Den Schluß bildet eine Vermahnung an alle Pfarrsherrn und Prediger, sich dieser Ordnung gemäß zu verhalten.

Nach der Norm dieser Kirchenordnung wurde darauf die zweite mecklendurgische Kirchenvisitation begonnen und durchgeführt, und überall wurde den Obrigkeiten auferlegt, darauf zu achten, daß sich "die Kirchendiener der Ordnung gleichmäßig erzeigten". So wurde eine Übereinstimmung der Lehre und der Kirchengesbräuche hergestellt, den weniger gelehrten Geistlichen eine gesunde Richtschnur ihres Lehrvortrages, den Irrenden eine Schranke ges

geben und gesetzt.

Das Neue in dieser Visitation war, daß sie sich auch über den "Albrechtsteil" erstreckte, sodann daß neben den visitierenden Theologen — es waren der Superintendent Riebling und der Hosprediger Kückenbieter — auch zwei weltliche Beamte thätig waren, der schon genannte Magister Simon Leupold und der Kat von Pent. Sie erstrebte auch die weitere Errichtung von Superintendenturen, wie z. B. in Rostock, "damit rechte Einigkeit unter den Predigern sei und gute Ordnung gehalten werde", und in Wismar, "damit ein gut Regiment in den Kirchen bleiben mochte". Einstweilen kam es noch nicht zur Ernennung neuer Superintendenten, dis 1547 Gerd Omeken in Güstrow zunächst als Dompropst, dann als Superintendent thätig wurde.

Die Visitation giebt ein getreues Vild der damaligen Zustände. Vielsach hatten die Sdelleute die Bürungen an sich gezogen, auch die katholischen Gesklichen schnitten den evangelischen Prädikanten die Sinkünste ab. Oft waren auch die Besitzer geistlicher Lehne davon gegangen; andere thaten ihre Pflicht nicht, sondern zogen nur ihre Bezahlung ein, sodaß die Prädikanten alle Arbeit, aber keine Sinkünste hatten. Es gab noch sehr viele "arge Papisten", viele "nicht sonderlich gelehrt", manche "grob und unverständig", andere, welche einen anstößigen Lebenswandel sührten. Ost werden auch die Prädikanten gezwungen, nach der alten Lehre zu predigen, teilweise sind überhaupt keine Seelsorger angestellt, und nur von wenigen wird berichtet "als gelehrten Leuten und guten Lebens", von andern, daß sie sich bessern wollen."

Von besonderem Interesse dürfte die Ansprache des Superintendenten in Wismar sein: "Würdige und Ehrbare günstige Herren und Freunde! Euch ist nicht unbewußt, wie von An-

beginn der Welt alle gottseligen Fürsten und Regenten die höchste Sorge darinnen gehabt haben, daß sie samt ihren Unterthanen den rechten wahren Gottesdienst haben möchten und Gott in der Wahrheit dieneten. So hat gesorget der heilige Bater Abam. famt allen heiligen Vätern, bis auf Josuam, den teuren Helden. der auch selbst dem ganzen Volk alle Wort im Gesetz von dem Fluch und von dem Segen viel vorgesaget hat. Zudem welche Sorge hatte Samuel davor? Hat nicht David ein ungleich schöner Reich gehabt als sein Sohn Salomon, darum daß bei seinen Zeiten durch Priester und Leviten der wahre und rechte Gottesdienst aufs fleißigste getrieben worden? Ift es nicht eine sonderliche himmlische Gabe, da Josophat so eine Freimütigkeit im Herrn hat, und ließ alle Höhen und Götzenaltar zerbrechen. kehrete sich garnicht an das seltsame Regiment des Ahab und der Fabel wider Gott, sein heiliges Wort und seine Propheten. sondern schickte aus von seinen vornehmsten Priestern, die lehren follten in allen Städten Juda und das Bolf anhalten, daß fie nicht nach der andern Heiden Art, sondern im Wege des Herrn wanderten. Was für Mühe hat darinne gehabt Ezechias, Josias. und nach der Zeit der Apostel Konstantinus, der alle Reichshändel ließ anftehen, und mit großer Mühe und Sorge arbeitete, daß das Volk Gottes der Schwärmerei der Arianer möchte ent= freiet werden. Aus diesen schönen Exempeln hat hochgemeldeter unser anädiafter Herr eine chriftliche Bewegung getragen, dazu hat der Heilige Geift S. F. G. dahin geleitet, daß S. F. G. die Seinen in diesen letten Zeiten auch also gnädiglich will besuchen. Welches denn J. F. G. fast in ihrem gangen Fürstentum und Landen gethan hat, und ift eine folche tröftliche Sache bis an die löbliche Stadt Wismar gekommen. "So wird nun Ew. Würden und Em. Gunften aus diefer gnädiglichen Bisitation gunftig vernehmen, was S. F. G. chriftlicher Wille und gnädiges Begehren sei."

Aus dieser Anrede geht hervor, daß es dem Superintendenten offenbar darauf ankommt, das bischöfliche Recht der Visitation, das Recht des landesherrlichen Krirchenregiments überhaupt zu erweisen. Er geht von dem religiösem Beruf der Obrigkeit aus. "Der religiöse Beruf der Obrigkeit zu kirchlichem Handeln ist Rechtsüberzeugung jener Zeit."

Darum fährt Riebling fort: "Nachdem und dieweil S. F. G. sein Land und Leute nun länger denn 38 Jahre (also fand die Visitation in Wismar 1541 statt) wohl und im Frieden regieret, so ist doch S. F. G. zu keiner Zeit wohl zufrieden gewesen, als nun, so S. F. G. samt ihren Unterthanen in diesen letzten Zeiten Gott in der Wahrheit dienen mag, vermahnet demnach Ew. Würden und Ew. Gunsten, als ihre getreuen Leute und Unterthanen, daß ihr wollet nun und hinführo, wie ihr dann dis anhero etzlicher Maßen gethan, mit S. F. G. dem ewigen Gott in der Wahrheit dienen und dem einigen Mittler, Erlöser und Seligmacher Jesu Christo von Herzen anhangen. Aus dieser Ursache aber begehret und fordert solches S. F. G. so mit gnädigen Willen:

- 1. "Dieweil der allmächtige Gott solches heilige Amt von S. K. G. haben will.
- 2. Weil dies Land, so samt andern in großer Gottes= lästerung und Frrtum geschwebet und gesessen, nun der barm= herzige Gott durch Jesum Christum, mit seinem göttlichen Wort der Wahrheit gnädiglich besuchet, wollen
- 3. E.W. und E.G. wohl beherzigen, daß noch in diesem Lande, welches Gott erbarme, viele Mönche, Gotteslästerer und Rottensgeister geduldet und wider die erkannte Wahrheit gehandelt werde, da sie doch schier nirgends in düdschen Landen Raum haben oder gelitten werden als in diesem Ort allein.

Damit nun solcher Greuel und Lästerung auf S. F. G. nicht komme, noch sie derohalben müsse Gott Rechenschaft geben oder seine Unterthanen hinführv versührt werden mögen, so versmahnt und warnet S. F. G. euch aufs gnädigste, daß E. W. und E. G. von allen Lügen, Frrtum, Menschen Gutdünken und Lästerung wollen abtreten, sliehen und sich davor hüten.

S. F. G. hat Ihr auch das ganz und gar vorgenommen, sondern Zweisel durch Gottes Geist und Verhängnis, daß sie samt andern Fürsten teutscher Nation der heiligen Wahrheit dis an Ihr Ende anhangen, schätzen und handhaben, und gnädig dazu wachen, daß die ewige Wahrheit rein, klar und rechtschaffen Ihren Unterthanen allenthalben möge getreulich gepredigt werden. Aus der Ursach hat I. F. G. euch auch diesen Tag anreden lassen, damit E. W. und E. G. mögen in der Wahrheit beständig

bleiben. Dabei will S. F. G. euch nicht allein als ein chriftlicher Fürst schützen und handhaben, sondern auch mit euch bis an sein Ende in der Wahrheit verharren und sein Ende damit besichließen."

Der Redner klagt sodann über die Uneinigkeit der evan= gelischen Brädikanten in Wismar — gemeint ist wieder Neper mit seinem Anhang — "es ift öffentlich am Tage, daß ein großer Haufe dieser Stadt von Frauen und Männern schmählich das Sakrament verachtet, dergleichen die heil. Taufe verachten". Dann bringt er die einzelnen Forderungen vor. 1. Man foll sich nach der Kirchenordnung halten. 2. Man soll in den Kirchen fleißig den Katechismus treiben, quod est fundamentum doctrinae Christianae, d. h. der Katechismus legt den Grund aller chrift= lichen Lehre. 3. Alle Freitage soll man in der Kirche die deutsche Litanei singen. 4. Alle Mittwoch soll das Te Deum laudamus gefungen werden. 5. Alle heilige Abend singen die Schüler die Besper lateinisch und deutsch, "damit die Jugend in beiden Sprachen geübet und erzogen werde". 6. Bei ftrenger Strafe foll ber Rat ben Handel auf dem Markte sowie den Verkehr in den Schenken verbieten. 7. In der "Kinderschule" sollen tüchtige Lehrer an= gestellt und genügend besoldet werden. 8. Die Bastoren sollen ein auskömmliches Gehalt bekommen und ein ehrbar Leben führen; die Kirchen und Kirchhöfe sollen in gutem baulichen Zustande und Ordnung erhalten werden. 9. Der Rat selbst, als die Vornehmsten und Häupter der Stadt, soll Zeugnis von den Predigern ablegen. 76)

Die Erfahrungen bei der Visitation verwandte Riebling bei der Absassium der ersten mecklenburgischen Gottesdienstordnung: "Ordeninge der Misse | wo de vann denn Kerckheren vande Seelssorgern han lande tho Meckelaborch | im Fürstendom Wenden | Swerin Rostock vand Stargharde schal geholden werden." In derselben erscheint die Elevation, d. h. die Hochhaltung des Sakraments, abgeschafft; es bleiben aber noch das Westerhemd bei der Taufe sowie die katholische Meßkleidung. In den Städten werden auch die Introitus nach wie vor lateinisch gesungen, "die nicht wider die heil. Schrift sind". Eine große Anzahl von Festtagen ist ferner sestgehalten, so Purisikatio, Visstatio, Assumptio Mariä, der Johannistag, Epiphanias u. a. 77)

So hatte nun Mecklenburg seine Kirchen= und Gottesdienst= vrdnung. Sie bleiben das Verdienst Herzog Heinrichs, das der Rostocker Prosessor Chyträns in der Leichenrede 1552 also rühmt: "Da er wußte, daß Gott von den Regenten diesen Dienst vor allen forderte, das reine Evangelium den Unterthanen zu überliesern und zu erhalten, da hat er mit allem Fleiß dahin getrachtet, daß der falsche Gottesdienst und die alte Religion beseitigt und dafür eine neue Ordnung geschaffen, eingesetzt, erhalten würde." 78)

Der Superintendent aber hielt Synoden mit der Geiftlichkeit ab, um die Schwachen zu ftärken, die Irrenden zu ermahnen, überhaupt Kirche und Schule zu dauerndem Bestand zu festigen. Für letztere schrieb er im Auftrage des Herzogs einen "Katechismus edder (oder) Kinderlehre". <sup>79</sup>)

#### Reuntes Rapitel.

## Der Sieg über das Papfttum.

Friedlich verbreitete sich die evangelische Lehre und gewann immer größeren Anhang. Aber noch bestanden die Klöster, wenn auch die Bettelmönche zum großen Teil entlausen waren, da die Gaben nicht mehr so reichlich flossen. Ja es lassen sich noch recht deutliche Spuren des Katholizismus erweisen, welche noch recht die zähe Kraft desselben bekunden. Der wismarsche Katz. B., derselbe, welchen Riebling im Namen des Herzogs freundslich ansprach, und welcher den Forderungen desselben zu entsprechen zugesagt hatte, präsentierte in demselben Jahre 1541 dem Bischose von Katzeburg einen katholischen Vistar zu einer Pfründe in der Stadt. Und gar noch 1548 wurde dem Administrator Magnus ein katholischer Vistar für eine Pfründe an der Heil. Geist=Kirche zu Kostock präsentiert und wurde von ihm investiert. 80)

Denn bei aller Verbreitung des Luthertums war doch das= selbe noch nicht als Bekenntnis des Landes im ganzen ange= nommen und anerkannt. Die Stimmung desselben allerdings war für das Evangelinm. Als nämlich Johann Albrecht, der Sohn Albrechts, 1548 die Erbhuldigung vornahm, ließ im Lande Wenden der Sprecher der Ritterschaft, Dietrich von Malhan, sich also vernehmen: Die Landschaft lasse den Herzog bitten, das reine Wort Gottes im Lande verkündigen zu lassen und die Unterthanen bei der wahren Religion zu beschüßen, besonders Kirchen und Schulen mit gelehrten Leuten zu versehen, Pastoren und Schulmeister mit gebührendem Unterhalt zu versorgen und, da eine stattliche Anzahl von Kirchenlehnen und andern geistlichen Gütern im Lande vorhanden seien, solche allein zu Gottes Ehre und zur Unterhaltung gottessfürchtiger und gelehrter Prädikanten und Schulmeister, aber nicht zu eignem Nutzen und Privatvorteil zu verwenden: denn was einmal Gott gegeben und geeignet, sollte billig Gott und der Kirche verbleiben; dann würde Gott J. F. G. und dem ganzen Lande Glück, Friede und Segen verleihen, andernfalls darüber zürnen.

Trop dieser Stimmung des Landes hatte Herzog Albrecht es über sich gewonnen, seine Söhne Johann Albrecht und Georg im Dienste des Kaisers und unter den katholischen Fahnen an dem schmalkaldischen Kriege teilnehmen zu lassen. Johann Albrecht war Zeuge des Tages von Mühlberg gewesen und mußte auch nachher, da der Bater 1547 gestorben war, um die Gunst des allmächtigen Kaisers, des Siegers über die Protestanten, werben, nicht nur um die kaiserliche Belehnung zu erhalten, sondern auch um die Bezahlung der sog. dänischen Schuld am kaiserlichen Hofe auszuwirken. Denn Herzog Albrecht beanspruchte Ersaß seiner Kosten für seine dänischen Unternehmungen, welche er, wie er sagte, im Austrage der habsdurgischen Macht geführt hatte, und welche ganz und gar unglücklich für ihn verlausen waren.

Die Folge des schmalkaldischen Arieges war das sog. Augsburger Interim von 1548. In demselben wurde den Protestanten zwar der Kelch und die Priesterehe zugestanden. Aber die Messe, die sieben Sakramente, die Heiligenwerehrung, die Brotverwandlungslehre, die katholischen Gebräuche beim Gottesdienst blieben erhalten. Die Stellung des Papstes als obersten Bischoss wurde anerkannt, ebenso die der Kirche als Auslegerin der heiligen Schrift. Wo das Interim angenommen wurde, bedeutete es für das Luthertum den Todesstoß. 82) Der Kaiser übersandte an Herzog Heinrich ein deutsches und ein lateinisches Exemplar des Interims und begehrte in 30 Tagen Untwort, ob er es annehme oder nicht. 83) Für letzteren stand alles in Frage. Sein Land war evangelisch, er selbst für seine Person nicht minder! Auch der andern Seite drohte der mächtige Kaiser. Sollte Herzog Heinrich das Los des unglücklichen Johann Friedrich teilen?

Einstweisen versuchte er Zeit zu gewinnen. Da die Pest außerordentsich stark im Lande wütete und jede Versammlung verhinderte, bat er um Frist, um die Landschaft zunächst befragen zu können. Denn das wollte er. Handelte es sich doch um eine Angelegenheit, die das Wohl und Wehe des ganzen Landes anging!

Aber bald traf ein Mahnschreiben des Kaisers ein, ein zweites folgte. Der Kaiser wollte sich nicht mehr mit "geschickten Worten und Listigkeiten aufziehen lassen", sondern begehrte "eine Antwort auf kurze Wege, auf ja oder nein".

Die Entscheidung also mußte schleunigst getroffen werden. Und sie wurde auf dem Landtage zu Sternberg am 20. Juni 1549 getroffen. Hierhin berief der Herzog im Berein mit seinem evangelisch erzogenen und gesinnten Neffen Johann Albrecht die Stände des Landes, "um in dieser der Seelen Seligkeit betreffenden Sache Beschluß zu fassen". Und da die Sache der Kirche angeshörte, so waren als Bertreter derselben die Geistlichkeit und die Universität gesaden.

Der verdienstvolle Kanzler, Johann von Lucka, der vor dem Interim aus Sachsen geflohen und in Mecklenburg freundlich aufsgenommen worden war, eröffnete im Beisein der beiden Herzöge die vollzählig besuchte Versammlung. Es bedurfte nicht erst seiner mahnenden Worte; nur drei Personen, welche der papistischen Lehre zugethan waren, widersprachen. Die übrigen waren bereit, für die Erhaltung des Evangeliums Gut und Blut daran zu setzen, und baten die Herzöge, das Interim abzulehnen.

Das geschah. Johann von Lucka verlas ein Bekenntnis, welches dem Kaiser überreicht werden sollte, das erste Glaubense bekenntnis des mecklenburgischen Landes. Auch darin willigte

man. Im August überbrachte ein Sekretär die ablehnende Ersklärung sowie das Bekenntnis nach Brüssel an die Adresse des Kaisers.

Der 20. Juni 1549 ist der Geburtstag der mecklenburgischen Landeskirche. Das ganze Land hatte sein evangelisches Bekenntnis abgelegt; dadurch fand die Reformation in Mecklenburg ihre landesgesetzliche Grundlage, die auf die Bildung einer lutherischen Landeskirche zielende Entwickelung ihren Abschluß. Mecklenburg wurde auch im rechtlichen Sinne ein lutherisches Land. Die Unterschrift, welche Herzog Heinrich 1530 zu Augsburg nicht gegeben hatte, holte er hier vor und mit seinem ganzen Lande nach; er bekannte seinen Glauben vor Kaiser und Reich.

Denn das Glaubensbefenntnis ist sein persönliches Bekenntnis. Auf sein Alter (70 Jahre) bezieht er sich, wenn es in dem Bestenntnisse heißt: "Raiserliche Majestät wolle uns bei unserm wahren christlichen Glauben und der unzweiselhaften bekannten und erkannten Lehre verbleiben lassen und unser zum Teil graue Haupt nicht ferner beschweren". Aber es ist auch das Bekenntnis des Landes. Denn mit dem Wörtchen "Wir" sind die Herzöge und die Landeskinder verstanden. "Wir und unsere Unterthanen verhoffen in aller göttlichen Furcht und Denut, dieselbe unsere Lehre, die wir mit unserm Herzen glauben und in unsern Kirchen bekennen und halten, durch göttliche Verleihung vor Gott, seinen lieben Engeln und den ganzen himmlischen Heerscharen in dem zukünstigen großen Tage, auch vor Ew. Kais. Waj. als unserm allergnädigsten und einigen irdischen Herrn und aller Welt zu verantworten."

Mit diesem Bekenntnis war der Sieg über das Papstum im Lande errungen. Aber drohte nicht von außen Gesahr? Der Kaiser konnte und durste die Nichtbeachtung seines Interims nicht ungeahndet vorüber gehen lassen. Zwar der Widerstand gegen dasselbe war im Norden Deutschlands fast allgemein, und besonders um Magdeburg, das Bollwerk des Protestantismus, vereinigte sich aller Widerspruch gegen des Kaisers Geseh und Besehl. Schwer seuszten auch die deutschen Fürsten über die verlorene "deutsche Libertät"; der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen nämlich wurden in entehrender Haft gehalten.

Da hat auch Herzog Heinrich in seinem hohen Alter an dem großen Fürstenbunde teilgenommen. Seinem Neffen, Rurfürft Johann Friedrich von Sachsen, schenkte er zur Erleichterung seiner Saft 2000 Gulben. Seinem Neffen und Mitregenten Johann Albrecht ließ er freie Hand, als diefer mit Albrecht von Preußen und Markgraf Johann von Kuftrin das geheime Bundnis einging. Zwar zögerte er anfänglich, dem Bundnis beizutreten, bis der alte Dietrich von Malkan ihn überredete. Er verpflichtete fich zur Stellung von 200 Reitern. 84) Am 29. April 1551 gab er dann seinem Neffen Johann Albrecht und dem Markgrafen Johann Vollmacht; was diefelben zur Erhaltung der wahren chriftlichen Religion, auch sonsten zum Schutz des Vaterlandes, der Freiheit und Abwendung unbilliger Überwältigung bei andern Königen, Fürsten, Potentaten, Grafen, Herren oder gemeinen Ständen handeln und zusagen, das gelobte er bei seinen fürftlichen Ehren und Würden beständig und unverbrüchlich zu vollziehen. 85)

Zwar war Heinrich nur für die Abschließung eines Verteidigungsbündnisses und für dieses bewilligte er 383 Keiter in schwerer Küstung auf drei Monate, sobald es not thue; Markgraf Johann war persönlich zu Mirow anwesend 86) Aber als dieser vom Bündnisse absiel, sowohl aus persönlicher Feindschaft gegen Kurfürst Morit von Sachsen, als auch weil er in die Offensive nicht willigen wollte, blieb Herzog Heinrich dem Bündnisse dennoch treu. Am 3. November 1551 verpflichtete er sich zur Beschützung von Land und Leuten in Abwesenheit seines Neffen Johann Albrecht. Dieser zog in Person mit den mecklendurgischen Truppen ins Feld und half den Vertrag von Passau erzwingen. — Herzog Heinrich hat den Ersolg der Wassen nicht mehr gesehen. 87)

Behntes Rapitel.

## Lob des Herzogs.

Die Bestrebungen des Herzogs zur Förderung des allgemeinen Wohlstandes sind zuerst zu rühmen; sie ergeben sich aus der 1516 zuerst veröffentlichten und 1542 verbesserten Polizeiordnung. Der

im Entstehen begriffene Polizeistaat des 16. Jahrhunderts umfaßte mit seiner Sorge alle Verhältniffe bes täglichen Lebens. Dem= gemäß enthalten die Polizeiordnungen nicht bloß Bestimmungen rechtlicher Art, wie das Pfandrecht, Sohe des Zinsfußes, Sppothekenwesen, sondern auch Bestimmungen über die Marktpreise, das Braurecht, welches nur die Städte, nicht die Dörfer befaßen, Wollein = und Ausfuhr, über den Preis des Brotes und des Fleisches. Für uns auffallend, aber aus dem Geiste jener Zeit wohl zu erklären, sind ferner die Vorschriften in betreff der Zahl der zu einem Tauffeste, einer Hochzeitsfeier Geladenen und der Rahl der Bange, sowie der Große der Geschenke. Sinzu kommen Berbote allzuhäufiger Gildenversammlungen und Zunftfeiern. Ber= ftändlich erscheinen uns die Vorschriften der Feuer= und Bau= ordnung, da bei der schlechten Bauart ausgedehnte Feuersbrünfte nicht selten waren. Bon ber ganzen Polizeiordnung aber heißt es, daß fie zum Beften des gemeinen Nutens erlaffen fei. Die Sorge für "ben gemeinen Nuten" ift der Rechtstitel, unter dem der Polizeistaat jene Verordnungen erließ. 88)

Was in ihnen noch fehlte, ersetzen besondere Verordnungen, so z. B. gegen das Fehdewesen, wider die Landstreicher und Kriegsfröhner, wider die Jagd der Bauern, wider den überhandnehmenden Bucher. Es wird Herzog Heinrich nachgesagt, daß er ein so strenger Herr gewesen sei, daß die Bauern geklagt haben, niemals

einen so strengen Herzog gehabt zu haben. 89)

Bei diesen materiellen Interessen versäumte der Herzog die Pflege der geistigen keineswegs. Erwähnt ist schon seine Sorge für die Landesuniversität Rostock, der er im Rampf gegen die Übergriffe des Rostocker Rats zur Seite stand. Hervorzuheben sind seine Bemühungen für die Hebung des niedern und höhern Schulwesens, wenngleich in denselben nur von den Anfängen die Rede sein kann. Besonders am Herzen lagen ihm die Lateinschulen zu Schwerin und zu Güstrow, aus denen Anstalten erblüht sind, die noch heute bestehen.

Herzog Heinrich war ein guter Hausvater, sparsam und sorgfältig im kleinen wie im großen; er war arm, wußte aber sehr gut mit dem Seinigen hauszuhalten. Zur Besserung seines Einkommens legte er Weinberge an, besonders in Plau, wo er

fich gern aufhielt; er baute ein Salzwerk bei Conow und legte Eisenhütten bei Neuftadt an. 90)

Sein Wesen war Friedsertigkeit. Nur zweimal gürtete er das Schwert um, 1504 gegen die Pfalz und 1506 gegen Lübeck. Verslockend genug machte der Lübecker Bürgermeister ihm seine Anersbietungen auf die Krone Schwedens oder Dänemarks. Nur einen Augenblick konnte er wankend werden, dann trat er zurück und begnügte sich mit der Vermittelung unter den streitenden Parteien, obwohl sein Bruder ihm melden ließ, er "solle ein solch zustehend Glück diesmal nicht abschlagen, zu bedenken, wie so gar leichtlich beide Königreiche in unsere Hände zu bringen sein werden". 91)

Aber bei seiner friedfertigen Gesinnung versäumte er nicht für den Krieg zu rüften. Die Festung Plau wurde von ihm sehr stark ausgebaut. <sup>92</sup>)

Darum rühmt ihn der Professor Chyträus in der Leichenrede als einen "Pater Marte togaque patriae", d. h. als einen Landesvater in Krieg und Frieden.

In seinem Hause verfolgte den Herzog eitel Unglück. Seine erste Gemahlin, Ursula von Brandenburg, welche er 1507 heimzgeführt hatte, starb schon 1510. Sie wurde im Kloster zu Doberan beigesetzt. "Niemand mag außsprechen, wie betrübt ist gewesen der hochgeboren Fürste", sagt der Chronist.<sup>93</sup>)

Nach drei Fahren vermählte der fürstliche Witwer sich mit Helena, der Tochter des Kurfürsten Philipp von der Pfalz. Aber auch diese Gemahlin starb sehr bald, nämlich 1525 nach elfjähriger Ehe. Sie wurde im Dom zu Schwerin begraben. 94)

Den beiden Chebündnissen entsprossen sechs Kinder. Das älteste Kind, die Prinzessin Sophie, wurde die Gemahlin Ernst's von Lüneburg, starb aber bereits 1541. Die beiden andern Prinzessinen vermählten sich, die ältere, Margarete, mit dem Herzog Heinrich II. von Münsterberg-Öls, die jüngere, Katharine, mit dem Herzog Friedrich III. von Liegnitz-Brieg. Viel Freude erlebte der Herzog an beiden Schwiegersöhnen nicht; der erste starb schon 1548, seine Gemahlin und seine Kinder in großer Not zurücklassend. "Dieweil denn s. L. hinter derselben tödlichen Abgang mich als eine arme betrübte Wittib und dazu fünfkleine unerzogene Kinder verlassen hat, weiß ich samt denselben meinen

kleinen Kindern nach Gott dem Allmächtigen keine andere Zuflucht noch Troft, denn allein zu E. G. gnädigsten väterlichen geneigten guten Willen, der ungezweiselten Zuversicht, E. G. werden mich arme betrübte Wittib und meine kleinen unerzogenen Kinder aus väterlicher Liebe und Treue mit Hülfe, Beistand und getreuen Rat nicht verlassen."<sup>95</sup>) Sine andere Tochter, Ursula mit Namen, wurde schon im fünsten Lebensjahre dem Kloster Ribniz übergeben und mit siebenzehn Jahren eingekleidet; 1528 wurde sie zur Vikaria und 1537 zur Übtissin gewählt.

Der älteste Sohn war Herzog Magnus. 1543 hatte er sich mit Elisabeth von Dänemark vermählt. Der Ehe entsprossen keine Kinder, zur großen Freude der Papisten, welche darin eine Strase des Himmels für den Abfall vom alten Glauben erblickten. Als Magnus 1550 starb, hatte der Vater nur noch einen Sohn, den Herzog Philipp, und dieser war infolge eines auf einem Turnier erhaltenen unglücklichen Lanzenstoßes schwachsinnig; er starb 1557, ohne zur Regierung fähig geworden zu sein.

In der Einsamkeit des Alters ging der Herzog 1551 eine dritte Ehe ein, nämlich mit der Herzogin Ursula von Sachsen-Lauenburg. Diese Ehe wurde sehr bald durch des Herzogs Tod am 6. Februar 1552 gelöst.

Nicht in der altehrwürdigen Fürstengruft zu Doberan, sondern in der neugebauten Fürstengruft unter der heiligen Blutskapelle, zu deren Heiligtum man längst nicht mehr wallsfahrtete, wurde Herzog Heinrich beigesetzt, im schmucklosen Sarge, in einsacher Gewandung, — in rührender Weise prägt sich darin die Verachtung alles Froischen noch im Tode seitens der Reformation aus.

Der schon genannte Professor Chyträus, der eben erst den Boden Mecksenburgs betreten hatte, durste die Leichenrede halten und rühmte das Andenken des friedfertigen Herzogs, "des Wächters der wahren Religion, der heiligen Gerechtigkeit und andauernden Friedens". <sup>96</sup>) Eine zweite Rede gab Arnold Buren in Druck, er, der während fast dreißig Jahren unter der Regierung des Herzogs am Hofe und an der Universität gewirkt und gelehrt hatte, aber wegen Heiserkeit die Rede nicht selbst halten konnte. Er preist den Verblichenen wegen drei Tugenden, die ihn zierten,

Frömmigkeit, Liebe zur Wiffenschaft, Friedfertigkeit, und leitet daraus seine Verdienste um Kirche, Schule und Staat ab. Er bezeugt, daß Herzog Heinrich schon bei seinen Zeitgenossen den Ehrenbeinamen "des Friedfertigen" hatte. <sup>97</sup>) In der That, daß er die friedliche Entwickelung der Reformation in seinem Lande gefördert hat, ist sein Verdienst. In Frieden wurde die Reformation eingeführt, in Frieden die Landeskirche am 20. Juni 1549 begründet. Die Mecklenburger haben recht daran gethan, daß sie am 20. Juni 1899 das 350 jährige Jubiläum ihrer Landeskirche geseiert und sich dabei ihres Herzogs Heinrich V., des Friedfertigen, mit Dank erinnert haben. <sup>98</sup>)

Und auch über die persönliche Frömmigkeit des Herzogs noch ein Wort! Täglich soll er den 71. Psalm gebetet haben: "Herr ich traue auf dich, laß mich nimmermehr zu Schanden werden." Um Gottes Hilfe für seine Regententhätigkeit zu erbitten, hatte er ein eigenes kleines Gebet sich zurecht gelegt, das häufig über seine Lippen kam. Ein Gebetbüchlein mit des Herzogs Handschrift ist uns noch erhalten.<sup>39</sup>)

# Anmerkungen.

#### Erites Kavitel.

1. (S. 3.) Benutt find die Aften des Großherzoglichen Geheimen und Hauptarchivs zu Schwerin: Acta "Servitia principum". Der zeitz genössische Geschichtsschreiber Nik. Marschalk Thurius erzählt in seinen Annales, abgedruckt bei Westphalen "Monumenta inedita" Tomus I S. 317, Annales, dogeoricht det Weippglien "Monumenta medita" Lomis I S. 317, daß Heinrich bei Friedrich von Nürnberg sich aufhielt. Von der Plassenweg ist ein Brief vom 8. Dezember 1494 datiert, der neuerdings abgedruckt ist dei Steinhausen "Deutsche Privatbriefe". Berlin 1899. S. 309. Der Prinz dittet darin seinen Vater um Geld. Die Verschreibung der Grafschaft Leuchtenberg, siehe auch bei Lüning, Neichsarchiv. Part. spee. coet. II. S. 519: Kausbeuren, Psingstag nach Cantate 1502. Im übrigen verweise ich auf mein Buch "Wecklenburg im Zeitalter der Reformation". Berlin. 1900. Kapitel im Tert und die Alwerkungen am Schluß. S. 1. 295 1900. Kapitel 1 im Text und die Anmerkungen am Schluß. S. 1. 295.

## Zweites Ravitel.

2. (S. 4.) Die Berträge sind alle bereits gedruckt in den Streitschriften des 18. Jahrhunderts, wie z. B. "Das leizte Wort zu Behauptung des Rechts der Herzogl. Mecklendurg. Auseinanderseigungskonvention vom 3. August 1748." Gedruckt im Jahre 1751. Beilagen; auch in Gerdes "Nühliche Sammlung". Wismar 1736; oder in David Franck "Altes und Keues Mecklendurg" Buch IX. Güstrow und Leipzig 1755. Verträge: Schwerin, 27. Dezember 1503. Wismar, 21. Mai 1504. Schwerin (Franziskanerkloster), 14. September 1507. Schwerin, 6. Februar 1513. — Die kaiserliche Bestätigung ist "Augsburg, den 14. April 1518" datiert; nach dem Original im Geheinnen und Hauptarchib zu Schwerin.

Die tayerliche Bestatigung ist "Augsburg, den 14. April 1518" battert; nach dem Original im Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin.

3. (S. 4.) Die Landshuter Frrungen bei Kanke I, S. 120 ff. Über die Teilnahme Heinrichs siehe Fahrbücher sür mecklendurgische Geschichte und Alterkumskunde, Jahrgang 39, S. 24. In den "Aufgebotsakten" des Gesheimen und Hauptarchivs sindet sich weiter nichts, als ein Urlaubsgesuch eines mecklendurgischen Vasallen, der dem Juge fernbleiben wollte.

4. (S. 4.) Siehe meine Schrift im 3. Kapitel; auch Hoffmann, Geschichte der freien und Hanselschaft Lübeck. 1889. Teil 2, S. 3. Am ergiedigken ist die Quelle des Chronisten Keimar Kock, der aus Wismar kannend in Lübeck thätig war. Fine Abschrift der Chronik welche außere

stammend in Lübeck thätig war. Gine Abschrift der Chronik, welche außer-orbentlich wertvoll für die Geschichte Mecklenburgs und Lübecks ist, befindet sich im Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin.

5. (S. 5.) Aus dem Geheimen und Hantachiv zu Schwerin. Berträge vom 1. Mai 1510 und 13. Februar 1513.

Verträge vom 20. Juli 1515 und 6. (S. 5.) Ebendaher.

12. August 1516.

7. (S. 5.) Ebenbaher. Bertrag vom 2. Februar 1518; auch gestruckt bei Franck IX, S. 82. Der ältere Bertrag mit Brandenburg steht

bruckt bei Frank IX, S. 82. Der ältere Vertrag mit Brandenburg sieht bei Riebel, Codex Dipl. Teil II, Abt. 4, S. 256.

8. (S. 6.) Vertrag vom 28. November 1518 zu Wismar, gedruckt in "Leizte Wort u. s. w." Beilage 11. Vertrag vom 7. Mai 1520 zu Neusbrandenburg, gedruckt bei Frank IX, S. 85—90, und sonst.

9. (S. 6.) Aus dem Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin.

Acta "Divisionis terrarum". Einige Stücke bereitz gedruckt, z. B. das Urteil vom 8. Februar 1525 in Klüver "Beschreibung des Herzzogtums Mecklenburg". Teil III, Stück 1, S. 685. Die einzelnen Stadien des Berozessichristen, Mandate, Zeugenverhöre) siehe 2. Kapitel meiner schong genannten Schrift. Ter Chronist ist Ambrecht Slagghert, Lesenteister im Fräuleinklosser St. Klaren Ordens zu Midnis. Die Chronist ist abgeim Fräuleinkloster St. Klaren Ordens zu Ribnitz. Die Chronif ist abgesbruckt im Jahrbuch 3, 108—140. Die Außerung lautet (S. 111): Dat de ene den anderen vorwolgede (verfolgte) unn de ene nich feen mochte, ofte

wolben wesen the samen."

10. (S. 7.) Aus dem Echeimen und Hauptarchiv zu Schwerin, im besondern Vertrag zu Schwerin vom 22. Dezember 1534. Zu der dänischen Expedition ist das Aktenmaterial von Baludan-Müller gesammelt "Aktsschrifter til Nordens Historie i Grevesseidens Tid". 2 Bände. Odense 1852.

1853, und verarbeitet und ergänzt von Walk "Lübeck unter Jürgen Wullenwever und die europäische Politik". 3 Bande. Berlin 1855. 1856.

11. (S. 8.) Die Urkunden für die Entstehung der Landstände hat Segel gesammelt und berarbeitet, "Geschichte der mecklendurgischen Landsfände dis 1555". Rostock 1856. Die Unionsurkunde findet sich bei Frank

IX, S. 104 ff.

12. (S. 8.) Zur wachsenden Macht der Stände und der landes= herrlichen Gewalt fiehe Nieker "Die rechtliche Stellung der evangelischen perriagen Gewalt siehe Riefer "Die rechfliche Stellung ber ebangelischen Kirche Deutschlands in ihrer geschichtichen Entwicklung bis zur Gegen-wart." Leipzig 1893. S. 33 ff; auch v. Bezold, "Geschichte ber beutschen Reformation" in Onkens Sammlung, S. 29, 30. Die Hosgerichtsordnung, Fehme, gestilliche Gerichte siehe Kampy "Eivilrecht der Herzogtimer Mecklensburg." Schwerin und Wismar 1806. Teil I, Abt. 2, S. 5 ff; S. 3. Jahrbücher 61, S. 15 ff; 54, S. 203. Die Polizeiordnung in Jahrbücher 57, 151—321.

#### Drittes Rapitel.

13. (S. 10.) Der Brief ist von Lisch in Jahrbücher 16. S. 6 ff ver= öffenlicht.

öffenligt.

14. (S. 11.) Zu Ruße siehe Jahrbücher 12, 501 ff; Vorberg "Die Einführung ber Reformation in Rostock". Berein für Reformationsgesichichte. Hand 1897. S. 14. Krey "Beiträge zur mecklenburgischen Kirchensund Gelehrtengeschichte. Band 2, S. 174 ff.

15. (S. 11.) Der Dialog Pegels ist in Schröber "Das papistische Mecklenburg". Wisnaar 1741. S. 2858 gebruckt. Ich habe ihn übersetzt und besprochen in der "Leuen Kirchlichen Zeitschrift", Oktobernummer 1901.

16. (S. 12.) Nach Lisch in ben Jahrbüchern 12, 226 — 234. In meinem großen Buche S. 64. 305 ibentifizierte ich ben frater Johannes

conversus mit dem Prior Johann Steenwhck. Mit meinem Rezensenten in der Theol. Litteraturzeitung Nr. 15. 1901 erkenne ich jeht an, daß einer, der 1520 ein conversus war, 1524 nicht schon Prior sein konnte.

#### Viertes Kapitel.

17. (S. 13.) Der Gib Heinrichs ift gebruckt bei Weftphalen, Monumenta, S. 1104. Die Bestätigung des Papstes, batiert vom 13. November 1516, gebruckt bei Franck, IX. S. 63. Zum Bistum Schwerin siehe die Arbeiten von Schildt in Jahrbücher 49 und 51.

18. (S. 13.) Des wetteren fiehe Jahrbücher 16, 59 ff. 19. (S. 14.) Brief bes Zutpheld Barbenberg, Rom, ben 20. Dezember 1522, abgedruckt in Jahrbücher 3, 174 ff; Bericht des Stenwer. Stralfund, ben 21. Juni 1523 in Jahrbücher 3, S. 181; Bericht des Michaelis von Sonntag nach XI M. mrt. 1522 (d. i. 26. Oktober) und von 1525 (ohne Datum) in Jahrbücher 3, S. 93; Brief des Wardenberg aus Rom, 1525, (ohne Datum) in Jahrbücher 3, S. 182.

20. (S. 14.) Der Befehl an die Universität: siehe Jahrbücher 4,

1. Die Reichstagsbeschlüffe bei Kanke Teil II. und Bezolb, S. 400ff. 21. (S. 15.) Der Brief an Bützow in Jahrbücher 16, 132; an S. 101. Parchim, aus dem Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin; Aften "Religio

Lutherana"; Dienstag nach Fabian Sebastian, d. i. 23. Januar 1532. — 22. (S. 15.) Brief des Bischofs vom 17. Dezember 1529 in Jahrsbücher 16, 72. — Das Citat aus einem Briefe der Malchiner Bürger, denen die Katholischen Glockengeläute und Abendunahlsgeräte verweigert hatten,

bie Katholischen Glockengeläute und Abendmahlsgeräte verweigert hatten, vom 11. November 1531 in Jahrbücher 16, S. 111.

23. (S. 16.) Wegen Wismar: Schröber, Kirchenhistorie bes evangelischen Mecklenburgs Teil I. Kostock 1788. S. 140. Slüter: Borberg, S. 34. Die Stadt Friedland, siehe Jahrbücher 12, 142 st. und 13, 259 st. 24. (S. 16.) Der Vertrag zu Sternberg, 14. April 1526, gedruckt in Jahrbücher 16, S. 243. — Knutzes Klage und Verantwortung der Herzoge in Jahrbücher 26, S. 48 st. 25. (S. 17.) Der Verkelb von 1515 ist gedruckt in Värensprungs Sammlung mecklendurgischer Grundsgesetz usw. I, 1. S. 199. Zur Inspektion von 1534 siehe Jahrbücher 8, S. 37, 38.

26. (S. 17.) Der Vrief liegt gedruckt vor in Kreh "Beiträge". Rostock 1818. Band 1, S. 28. — Hir das Ganze siehe mein Buch, Kap. I. § 4 und Kap. II. § 10. Sine volkstämliche Bewegung hat natürlich die Reformation auch in Mecklenburg bebeutet, nur sprach sie sich nicht in Theol. Litteraturzeitung Ar. 15 1901.) Die vorhandenen scheinen mir nicht Theol. Litteraturzeitung Nr. 15 1901.) Die vorhandenen scheinen mir nicht auszureichen, um für fich eine volkstümliche Bewegung zu erweisen. Wo sie entstand, hat Herzog Heinrich mit der Macht seiner Persönlichkeit dieselbe in friedliche Bahnen gelenkt.

### Künftes Rapitel.

27. (S. 18.) Mitgeteilt von Lisch in seinem Aufsat "Joachim Malkan". Jahrbücher 20, S. 24.
28. (S. 18.) Ebenda S. 27 und Heimberger "Ernst der Bekenner".
Telle 1839. S. 32.

29. (S. 19.) Die Bestallung Heinrichs 3mm Rat ift vom 21. Mai

1521 batiert. Aus ben Acta "Servitia principum" im Geheimen und Hamptarchiv zu Schwerin. In ben Acta "Divisionis terrarum" fand fich bie Angabe ber heimlichen Brabanter Reife, welche Albrecht dem Bruder 31m Vorwurf machte.

30. (S. 19.) Die Akten zum polnischen Bunde veröffentlichte Lisch in Jahrbücher 20, S. 108—123.

31. (S. 20.) Die Akten, ebenfalls von Lisch veröffentlicht, in Jahr-

bücher 20, S. 82-107.

32. (S. 21.) Die Instruktion Karls V. für den Brannschweiger an Herzog Beinrich und Albrecht von Mecklenburg, bei Schröber "Evangelisches

Mecklenburg" Teil 1, S. 103 if, auch in Lanz "Korrespondenz des Kaisers Karl V. Leipzig 1844, 1845. S. 20.

33. (S. 22.) Die Bündnisurkunde ift bei Schröber "Gvangelisches Mecklenburg" Teil I, S. 106—110 abgedruckt.

34. (S. 22.) Aus dem Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin.

Acta "Divisionis terrarum". Tas Kommissorium wurde am 15. Februar 1529 erneuert; wieder ohne Erfolg. 35. (S. 23.) Torgau, den 17. Juni 1527, in Jahrbücher 3, S. 184

abgebruckt.

36. (S. 23.) Aus einer gleichzeitigen, fehr feltenen Druckfchrift, mit-

- geteilt von Lisch in Jahrbücher 26, S. 17. 37. (S. 23.) Sleidan "De statu religionis" usw. 1561. S. 120, 124: Megelburgenis Henricus excusabat, quod ipsius legati decreto subscripserant Augustano, verumtamen nihil se facturum in ipsos inimice. Die Erzählung findet sich bei Gerdes, S. 634, aus dem großen Chronikon des Archivars Chemnis und kann nicht weiter geprüft werden.
- 38. (S. 24.) Zur letten Mefie: Erweiterte Chronif bes Slagghert bei Befiphalen IV, S. 882. III, S. 1663 berichtet Geberich (Chronicon bet Westehhalen IV, S. 882. III, S. 1663 berichtet Keberich (Chrenicon Suerinense), daß Heinich 1533 zum erstenmal am evangelischen Abendemahl teilnahm. Die Briefe Albrechts von 1538 (ohne Danum) und vom 17. September 1533 in Jahrbücher 16, S. 102.

  39. (S. 24.) Die Vahlsapitulation steht bei Schröber, "Evangelisches Mecklenburg". Teil I, S. 196 ff. Im übrigen siehe F. Stein "Herzog Magnus". Osterprogramm. Schwerin 1899. S. 1 ff.

  40. (S. 24.) Die Schrift bes Faber ist bei Schröber "Evangelisches Mecklenburg". Teil I, S. 244–270 abgebruckt. Der Brief Heinichs von 1533 (ohne Datum) in Jahrbücher 22, S. 17. — Des weiteren siehe mein Buch Kap. II. § 10.

#### Sedites Rapitel.

41. (S. 25.) So ergählt Kangow in feiner Chronif "Pomerania". S. 340.

42. (S. 25.) Zu Antonius von Preen siehe Jahrbücher 3, S. 89; zu Pegel die Nachricht im Leichenprogramm des L. Vacmeister in Reseater Etwas 1739. S. 181; zu Dietrich von Malhan Jahrbücher 24, S. 55 ff. Alle drei Namen sinden sich in der Wittenberger Natrifel.

43. (S. 25.) Roppmann "Geschichte der Stadt Roftod". Roftod 1887. S. 121. Gin besonders eifriger Kritifer (fiehe Rostocker Auzeiger, 9. Dezember 1900) ftreicht mir zu meinem größern Werke es sehr schwarz an, daß ich Nikolaus Decius, Friedrich Hübenthal, Valentin Korte, Herbord von Holle, Johannes Bischbeck, Hans Taugen nicht erwähnt habe. Ich kann auch hier biese Männer nicht erwähnen, da sie für die Reformationsgeschichte Meckleuburgs nicht die geringsie Bedeutung haben; die Universität zu Rostock war noch katholisch, als Luthers Lehre im Lande bereits verkündet Die Wirksamkeit jener Männer beginnt außerhalb ber Grengen Mecklenburgs. Zu Tegetmener siehe Mitteil. livl. Gesch. Riga XIII, 1. S. 61-84. 1881.

44. (©. 25.) Fratris Matthei Wismariani Ordinis Predicatorum in Martinum Lutherum Conspurcatorem Christianae religionis impudentissimum Pentacostichon, mitgeteilt in Schröbers "Evangelisches Medlen=

burg". Teil I, S. 66.

45. (S. 26.) Brief Luthers an Spalatin, vom 11. Mai 1524 und an Steenwyck vom 24. Juli 1524, gedruckt in Jahrbücher 12, S. 273, 274; der erstere auch bei de Wette II, S. 510. Bei Enders IV, 199 (Luthers Briefe) ist Jansen Loser Erviefe) ist Jansen Loser Erviefe) ist Jansen Loser Erviefe) ist Jansen Loser Erviefe) bücher 12, 241, ihn einen Hofbeamten Albrechts, aus auswärtigem Geschlecht stammend, sein läßt. In meinem großen Buche S. 64. 305 kombinierte ich so: Heinrich Möllens = Henricus Müller de Egenhausen (Witt. Ma= Trifel) — Hieronymus de Enchusen (von Luther 1524 nach Medsenhurg gesandt). Einer meiner Kritifer (siehe Kostocker Anzeiger 21. Dezember 1900) hält das für eine glückliche Kombination, während andere sie gerade "unglücklich" nennen; siehe Theol. Litteraturzeitung Kr. 15. 1901 und Wissenschaftl. Beilage zur Kreuzzeitung vom 26. September 1900.

46. (S. 28.) Der Brief der kursürstlichen Käte, abgedruckt bei Schröber "Gvangelisches Mecklenburg" Teil I, S. 164; derzenige Luthers bei Seidemann, Luthers Briefe. 1859. S. 397; derzenige des Herzogs an den Rostocker Rat in Jahrbücher 54, 191. Luthers Brief an den Kursürsten steht bei de Wette III, S. 528; S. 529 auch sein Brief an den Herzog.

47. (S. 28.) Die Geschichte des Druckes giedt auch Wiechmann-

Hofmeister "Mecklenburgs altniederfächsische Litteratur" Schwerin 1864. 1885. I, S. 143; III, S. 199.

48. (S. 29.) Der Brief des Kurfürsten, Torgau, Sonnabends nach Petri und Pauli Apostolorum, d. i. am 1. Juli 1536, ist abgebruckt bei Schröber "Evangelisches Mecklenburg" Teil I, S. 328. Daselbst, S. 329, auch Luthers Brief vom Dienstag nach Visitationis Mariae, b. i. 4. Juli 1536; auch bei be Wette IV, S. 549.

49. (S. 29.) Siehe Schröder "Evangelisches Mecklenburg". Teil I,

S. 153. 329.

50. (S. 29.) Das Schreiben, von Luther und Melanchthon unter= zeichnet, Wittenberg, den 10. November 1531 bei Schröder "Evangelisches

geichnet, Wittenberg, ben 10. November 1531 bet Schröder "Gvangelyches Meeklenburg" S. 193—195. Zur Sache siehe Koppmann, S. 143 ff.
51. (S. 29.) Mittgeteilt von Lisch in Jahrbücher 16, S. 196.
52. (S. 30.) Siehe Lisch in Jahrbücher 24, S. 54 ff. Briefe Luthers vom 16. August 1543 (auch dei de Wette V, S. 583) und vom 18. August 1543 (S. 585), von Melanchthon: 13. September 1543 (auch Corpus Reformatorum Vol VII, pag. 461) und vom 24. August 1551.
53. (S. 31.) Siehe die Arbeit von Lisch in Jahrbücher 5, S. 135 ff. woselbst auch die Urkunden: Briefe Melanchthons vom 17. Juii 1539; 10. November 1539; 11. Oktober 1542; 21. März 1551; 1. Juni 1557.

Der Brief Luthers vom 6. Mai 1540, daselbst S. 246.

54. (S. 31.) Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert

von Otto Arabbe. Roftock 1854. S. 305 ff. Arabbe, S. 408.

55. (S. 32.) 56. (S. 32.) 56. (S. 32.) Krabbe, S. 439. 441. (Das Universitätszeugnis Melanchthons für Smebenstebe in Jahrbücher 5, S. 480). 457.
57. (S. 32.) Krabbe, S. 471; hier auch ber Brief Melanchthons an ben Rostocker Rat "Witeberg 14. Aprilis 1551". 477.
58. (S. 33.) Krabbe, S. 552 und von bemfelben Versasser: "David

Chytraus". Roftoc 1870. S. 1 ff. Gine Frucht bes personlichen Verkehrs bes Chytraus mit Luther in bessen lettem Lebensjahre ift bas Zeugnis bes Februarnummer der Abendmahlsftreit; ich habe es abbrucken lassen in der Februarnummer der Kenen Kirchlichen Zeitschrift. 1899. S. 175—180.
59. (S. 33.) Das Buch, herausgegeben von Buchwald 1894, citiert in Jahrbücher 60, Mitteilungen S. 14.
60. (S. 33.) Der Brief Luthers, von mir im Geheimen und Haupt-

archiv zu Schwerin aufgenommen, trägt das Datum "Sonnabend nach St. Martini 1536, d. i. 18. November.

61. (S. 33.) Auszug aus der Matrikel in Jahrbücher 48, S. 60-64

und 49, S. 111—129.
62. (S. 33.) Briefe Melanchthous im Corpus Reformatorum, bom

31. Januar 1532 und 18. Mai 1542.

63. (S. 34.) Briefe Melanchthons vom März 1527, 23. August 1529, Febrrar 1530, 13. Mai 1539, im Corpus Reformatorum. In letterem Vol. 3 pag 706 heißt es: Gratulor celsitudini tuae animum vere pium

et christianum, quod abusus ex Ecclesiis tollere coepit.

64. (S. 34.) Magni Werbung an Luther, in Abschrift aus dem Weimarer Archiv im Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin; auch bei Burfhardt, Luthers Briefnechfel, S. 314 ff. Luthers Antwort bei de Wette 5, S. 181, vom 14. Mai 1539; auch bei Krey, Beiträge, I, S. 26. Der Brief des Kurfürsten bei Schröder "Evangelisches Mecklenburg". Teil I, S. 356.

65. (S. 34.) Bei Seckendorff de Luther. III, 36, 135, 646 erwähnt.

#### Siebentes Rapitel.

66. (S. 35.) Vergleich ber beiben Herzäge vom 25. Januar 1534, abgebruckt in Jahrbücker 16, S. 121, 122.
67. (S. 35.) Bei Wait "Bullenwever". Teil 2. S. 176.
68. (S. 35.) Zuerst wieder bekannt gemacht durch Lisch in Jahrsbücher 8, S. 39—42. Zum Kirchenregiment siehe meinen Aufsatz in Jahrsbücher 63 und 64. "Die medlemburgtschen Kirchenordnungen, ein Beitrag dur Geschichte der Entstehung unserer Landoskirche"; im allgeneinen Riefer "Die rechtliche Stellung vor ebangelischen Kirche Deutschlands". Leipzig 1893. 69. (S. 38.) Die Bistationsakten haben eine große Bebeutung für die Reformationsgeschichte. Mit der Herausgabe derselben ist der Ansang

gemacht; siehe Kanser "Die reformatorischen Kirchenvistationen in ben welfischen Landen 1542—1544". Göttingen 1896. Vorwort S. III—V.— Das Protofoll der mecklenburgischen Bisitation fand Lisch auf und gab es heraus in Jahrbücher 8. S. 43—51.

## Achtes Kapitel.

70. (S. 50.) Über Riebling und seine erste Berufung: Samstags nach Ubalrici. d. i. den 7. Juli 1537 siehe meine Arbeit in Jahrbücher 63, S. 207.

71. (S. 51.) Die Anrede des Magnus in Parchim ist nach der Aufzeichnung besselben (im Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin) gebruckt als Beilage V in "Verfassung des Fürstentums Schwerin". Anonym. 1741. 72. (S. 51.) In der Werbung an Luther und in der Antwort des letzteren, siehe die Anmerkung 64.

73. (S. 51.) Zur Charakterifierung dieses Mannes siehe Jahrbücher

16, S. 65 ff.
74. (S. 51.) Richter, Evangelische Kirchenordunngen I. S. 176.
Dazu meine Arbeit in Jahrbücher 63, S. 215 ff.
75. (S 52.) Die Protokolle find auszugsweise bei Schröber "Evangelisches Mecklenburg". veröffentlicht. Teil I. (Bei den einzelnen Jahren 1541, 1542, fälschlich schon bei 1535!)

76. (S. 55.) Abgedruckt bei Schröder "Ebanaelisches Mecklenburg".

Teil I, S. 361—364.

77. (S. 55.) Siehe meine Arbeit in Jahrbücher 63. S. 221 ff.

78. (S. 56.) Chytraei orationes. Hannober 1614. S. 107.

79. (S. 56.) Siehe Wiechmann I, S. 184 ff. — Des weiteren siehe mein Buch Rap. II. § 11.

#### Reuntes Kapitel.

80. (S. 56.) Bei Schröder "Evangelisches Mecklenburg" Teil I. S. 438 ff, 497.

81. (©. 57.) Bei Schirrmacher "Johann Albrecht I."

81. (S. 57.) Bet Schremager "Sogum. 1885. S. 25. 82. (S. 57.) Ranke, Teil V, S. 45. 83. (S. 58.) Hür das Kolgende verweise ich auf meine Schrift: Das Bekenntnis des Herzegtums Mecklenburg Kaiser Karl V. 1549 übereicht, Verkenntnis des Herzenschmeigen Lüneburg. Ein Beitrag zur Geschichte des Augsburger Interims. Berlin 1899. — Die Auffindung des Bekenntnisses bedeutet eine kleine Geschichte für sich; ich verweise dafür auf S. 310. 311 meines größeren Werkes. Hierzu hat mir ein Rezensent (siehe Theol. Litteraturzeitung Nr. 15. 1901) einen Vorwurf gemacht und gemeint, ich hätte gut gethan, Namen zu nennen. Ich glaube jett um so eher davon Abstand nehmen zu dürfen, als meine Darstellung auf S. 310. 311 unwidersprochen geblieben ist. Den Sat: "Die Anonymität ift vom Übel" unterschreibe ich. Es waren allerdings ganz besondere Gründe persönlicher Rücksichtnahme, welche mich vor zwei Jahren bewogen, ihn außer acht zu lassen.

84. (S. 60.) Bei Schirrmacher, Teil I, S. 79.

85. (S. 60.) Vollmacht Heinrichs, Veil I, S. 19.
bei Schirmacher, Teil II, S. 121—123.
86. (S. 60.) Bei Schirmacher, Teil I, S. 139.
87. (S. 60.) Gebruckt bei Schirmacher, Teil I Vollmacht Heinrichs, vom 29. April 1551, abgedruckt

Gedruckt bei Schirrmacher, Teil II, S, 140.

## Zehntes Kapitel.

88. (S. 61.) Zur Geschichte ber Polizeiordnung siehe Jahrbücher 57,

S. 151-321.

89. (S. 61.) Verordnungen gegen das Fehdewesen siehe bei Wiechsmann I, S. 104. Jahrbücher 13, 442 und sonst in den Jahrbüchern. Gegen den Wucher: 21. November 1539, gegen Landstreicher 1549, bei Wiechmann I, S. 177, 217. 90. (S. 62.)

Siehe Jahrbücher 17, 143 ff; 11, 97 ff; 7, 56 ff. Brief Albrechts an den Kanzler Schöneich, 27. Oktober 91. (8. 62.)

1534 in Jahrbücher 3, S. 187.

92. (3. 62.)

Sahrbücher 17, S. 148 ff. Lambrecht Slagghert, fiehe Jahrbücher 3, S. 109. 93. (S. 62.)

94. (S. 62.) Hierzu siehe Genealogie und ihre Erklärungen in Jahrbücher 50.

95. (S. 63.) Brief der Margarete: Bernstadt, Dienstag nach Binkula Petri 1548, d. i. 7. August. Im Echeimen und Hauptorchiv zu Schwerin. 96. (S. 63.) Orationes Chytraei. Handwer 1614. S. 103 ff. 97. (S. 64.) Reben des Buren, 1579 von Nathan Chyträus heraus=

gegeben.

98. (S. 64.) Siehe meine Schrift "Die Einführung der Neformation in Mecklenburg". Eine Festgabe zum 350 jährigen Jubiläum der mecklen-burgischen Landeskirche. Güstrow 1899. Auch unter den Bolksschriften des Vereins für Reformationsgeschichte, Kalle 1899, erschienen. 99. (S. 64.) Auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel; siehe Jahrbücher 6, zweiter Teil S. 126.

Drud von Chrhardt Rarras, Salle a. C.

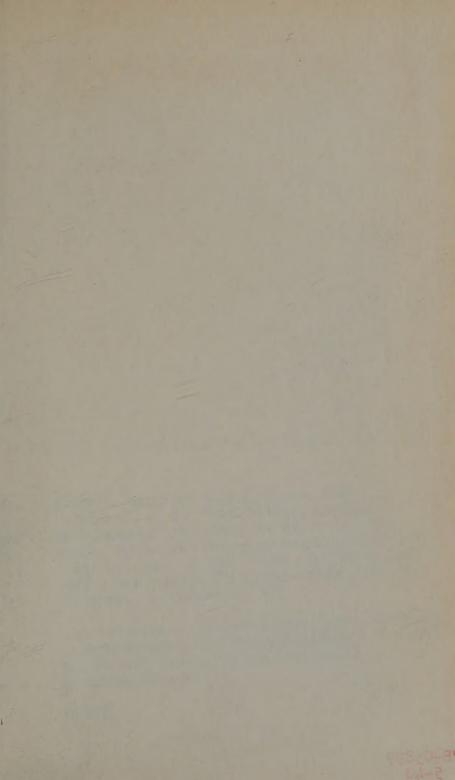



Schnell, Heinrich Ludwig August, 1867Heinrich v, der Friedfertige, herzog von
Mecklenburg, 1503-1552. Von dr. H. Schnell ...
Halle, Verein für reformationsgeschichte, 1902.
4p. l., 72p. front. 23cm. (On cover: Schriften des Vereins für reformationsgewchichte.
19 jahrg., 3. stück, nr. 72)

1. Heinrich V, duke of Mecklenburg, 1479-1552.
2. Reformation--Germany--Mecklenburg. I. Title.
II. Series: Verein für reformationsgeschichte.
Schriften, Nr. 72.

- A 388

BR

350

**H37** 

53

Schott, Dr. Theodor, Die Rirche ber Bufte. 1715-1787. Das 43/44. Wieberaufleben bes französtichen Protestantismus im 18. Jahrhundert. Tichackert, D. Paul, herzog Albrecht von Preußen als resorma-torische Personlichkeit.

45.

46/47.

Boffert, Dr. Gustab, Das Interim in Württemberg. Sperl, August, Pfalzgraf Philipp von Neuburg, sein Sohn Wolfgang Wilhelm und die Jesuiten. Ein Bild aus dem Zeitalter der 48. Begenreformation.

49.

Lenz, Dr. Max, Geschichtsschreibung und Geschichtsauffaffung im Clas zur Zeit ber Reformation. Glaß zur Zeit ber Reformation. Göginger, Ernst, Joachim Babian, der Reformator und Geschichtsschreiber von St. Gallen.

Jakobi, Franz, Das Thorner Blutgericht. 1724. 51/52.

- Jacobs, Ed., Heinrich Windel und die Reformation im füblichen Niedersachsen.
- von Diefe, Sugo, Der Rampf um Glat. Aus ber Geschichte der 54 Gegenreformation ber Graffchaft Glat.

- Cobrs, Ferdinand, Philipp Melanchthon, Ein Beitrag jur Feier bes 16. Februar 1897. Deutschlands Lehrer. Sell, Karl, Philipp Melanchthon und die deutsche Reformation 56.
- bis 1531. Bogler, Wilhelm, Hartmuth von Kronberg. Gine Charafterstudie aus der Reformationszeit. Mit Bilbnis.
- 58.
- Borberg, Axel, Die Einführung ber Reformation in Rostock. Kalkoff, Baul, Briefe, Depeschen und Berichte über Luther vom Wormser Reichstage 1521. 59.
- Roth, Friedrich, Der Einfluß des Humanismus und der Reformation auf das gleichzeitige Erziehungs- und Schulwesen bis in die ersten Jahrzehnte nach Melanchthons Tod.

Kawerau, Gustav, Hieronhmus Emser. Ein Lebensbild aus der Reformationsgeschichte.

- Bahlow, Dr. F., Johann Knipftro, der erfte Generalsuperintendent von Pommern-Wolgaft. Sein Leben und Wirken, aus Anlaß seines
- 63.
- von Kommern Wolgan. Sem Leven und Wirten, aus Anlas jemes 400 jährigen Geburtstages dargeftellt.
  Rolde, Dr. Th., Das religiöse Leben in Erfurt beim Ausgange des Mittelalters. Sin Beitrag zur Borgeschichte der Resormation.
  Schreiber, Heinrich, Johann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg. Benrath, Karl, Julia Gonzaga. Ein Lebensbild aus der Geschichte der Resormation in Jtalien. 64.

Roth, Dr. F., Leonhard Kaiser, ein ebangelischer Märthrer aus bem Innviertel.

- Arnold, C. Fr., Die Ausrettung des Protestantismus in Salzdurg unter Erzbischof Firmian und seinen Nachfolgern. Sin Beitrag zur 67. Kirchengeschichte bes 18. Jahrhunderts. Erfte Salfte. Egelhaaf, Dr. Gottlob, Guftab Abolf in Deutschland, 1630-1632. 69.
- Arnold, C. Fr., Die Ausrottung des Protestantismus in Salzburg unter Erzbischof Firmian und seinen Nachfolgern. Ein Beitrag zur 69. Rirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. Zweite Sälfte.

Brandenburg, Prof. Dr. Erich und Eberlein, 70. Baftor Lie. Gerhard, Korträge, gehalten auf ber VI. Generalversammlung bes Bereins für Resormationsgeschichte am 11. April 1901 in Breslau.

Bed, hermann, Rafpar Rlee von Gerolzhofen. Das Lebensbild eines elfässischen ebangelischen Pfarrers um die Wende bes 16. jum 17. Jahrhundert.